



# Presented to the LIBRARY of the UNIVERSITY OF TORONTO by

Eckehard Catholy

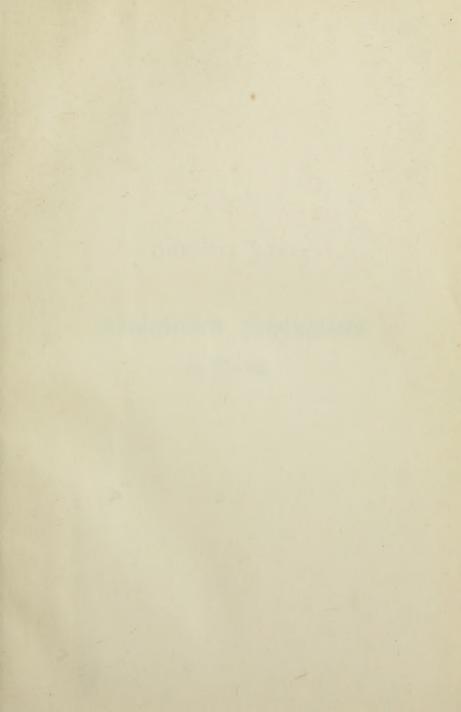

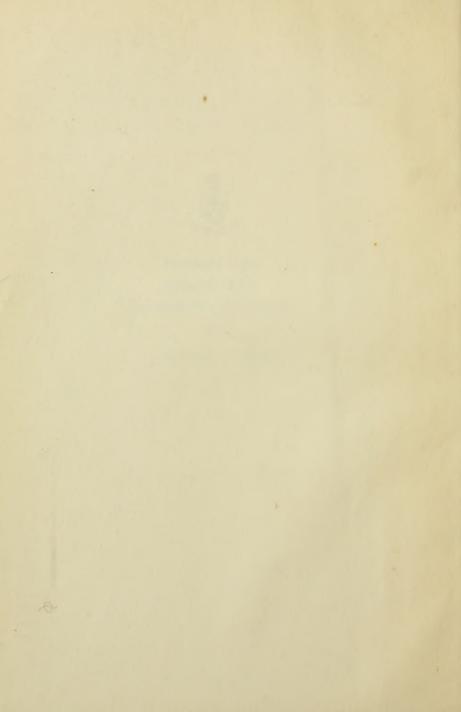

Na: 1956

# hundert Jahre

503

# Königlichen Schanspiels in Verlin.



# Hundert Jahre

des

# Königlichen Schauspiels in Berlin

nach den Quellen geschildert

von

# Rudolph Genée

Mit gahlreichen Portraits und den Unsichten der beiden früheren Schauspielhäuser

Berlin A. Hofmann & Comp. 1886



# Vorwort.

Das Theater bleibt immer eine ber wichtigsten Angelegenheiten; es knüpft sich aus Borfat und durch Zufall gar vieles daran . . .

Goethe an Brühl 1825.

Als im Jahre 1786 der König Friedrich Wilhelm II. dem bis dahin mißachteten deutschen Theater in Berlin seine Unterstützung gewährte, war damit ein eigentliches "Königliches" Theater noch nicht geschaffen, aber es war der erste Schritt, welcher dazu gesührt hat, und man kann deshalb den 5. Dezember 1786, an welchem das Döbbelinsche Theater in der Behrenstraße nach dem Friedrichstädtischen oder Gensdarmens Markt übersiedelte und hier mit Königlicher Unterstützung die Borstellungen in dem ehemaligen französsischen Komödienhaus eröffnete, als den Zeitpunkt für den Ansang des Königlichen Theaters annehmen.

Es war ursprünglich meine Absicht, diese geschichtliche Darstellung auf das Schauspiel allein zu beschränken, weil die Bereinigung des Königlichen Nationaltheaters mit der Königslichen Kapelle erst im Jahre 1811 (mit der Ausschlenischen Oper) erfolgte. Da aber die deutsche Oper auch seit dem Bestehen des Schauspiels existirt hat, und da gerade in früherer Zeit beide Gattungen innig mit einander verbunden waren, so mußte die Oper, wenn auch nur in ihren bemerkensswerthesten Erscheinungen, mit berücksichtigt werden.

Für eine bedeutende Stadt wird die einen so großen Zeitzraum umfassende Geschichte des Theaters auch immer als ein Stück Kulturgeschichte gelten dürsen. Da ich in der hier versuchten Darstellung ganz besonders das kulturgeschichtliche Element berücksichtigt habe, so ist auch die neuere Zeit, vom Beginn der Intendanz des Grasen Nedern bis zur Gegenwart, weniger eingehend behandelt worden, als die ältere Periode der Theatergeschichte, deren Sitten, Gewohnheiten und Kunsterscheinungen für den heutigen Betrachter ein um so größeres Interesse haben müssen, je mehr sie durch die veränderten Kulturverhältnisse uns entsremdet worden sind.

Eine zusammenhängende Geschichte des Berliner Theaters ist dis jetzt nicht vorhanden. Plümicke's verdienstliche Theaters geschichte von Berlin erschien bereits 1781, liegt also außerhalb der hier geschilderten Zeit, und Brachvogel's Geschichte des königlichen Theaters, deren Berdienst einzig in den abgedruckten Dokumenten aus dem Theater-Archiv besteht, ist in Folge der schr weitschweisigen Anlage unvollendet geblieben und reicht nur dis zum Jahre 1796. Von dem sir meine vorliegende Darstellung benutzten äußerst umfangreichen Quellen-Material habe ich nur in besonderen Fällen, im Texte oder in Anmerkungen, die gewährleistenden Schristen ausdrücklich angesührt.

Berlin, im Oftober 1886.

Rudolph Genée.

# Inhalt.

# Das Theater in der Behrenftrage.

Actteste Verliner Theaterverhältnisse, S. 1. Döbbelin über ninnut das Schuck'iche Theater; erste Shafespeare Ansiührungen; Vrodmann und Schröber in Verlin, 6. Gagen=Etat Döbbelin's; Dentsche Opern, 13. Gedächtnisseier für Lessiug, 14. Erste Ansührungen Schiller icher Ztücke, 16. Fleck kommt nach Verlin, 18. Caroline Döbbelin, 19. Tod Friedrich's des Großen und günstige Wendung für das deutsche Schauspiel, 23.

### Das Königliche National=Theater, 1786—1796.

Differenzen mit Fleck, S. 24. Neberweisung des ehemaligen französischen Komödienhauses, 26. J. J. Engel und die Generaldirektion, 31. Gagen Etat, 36. Jisland's Schauspiete, 36. Bürger's "Macbeth" und Fleck, 37. Friederike Unzelmann (spätere Bethmann), 41. Oper, 43. Weitere Shafespeare «Aufführungen, 43. Jinanzath Bever scheidet aus, 45. Cartos in Proja, 45. Ausgebne's Erjolge und Fr. W. Gotter, 46. Absindung mit Többetin, 47. Schauspieter als Opernsänger, 49. Könteritt des Proj. Engel, 51. Die Ramber-Warfungiche Direktion, 53. "Tas Kentonutagsfind", 54. Gagen, 54. Berhandlungen mit Jisland, 55.

## Iffland's Direttion, 1796-1814.

Das Berliner Publikum, S. 57. Iffland tritt sein Ant an, 58. Island als Schauspieler, 61. Schiller's Wallenstein, Issland und Icek, 64. Schlegel's Hanteleberzetung, 68. Maria Stuart und Jungfrau von Erleans, Goethe's Egmont; Beschort, 69. Mad. Mener Schoel Schütz, 72. Fleck's Ertrantung und Tod, 73. Tas neue Schauspielhaus von Langhaus, 75. Island auge seindet, 79. Kobebue, die Recensenten und Jisland, 83. Jacharias Verner, 87. Bährend der Franzosenkerrschaft, 88. Bereinigung des National Theaters mit der Königlichen Kapelle und Oper, Jisland, Seineraldirettor, 89. Jisland's Tod, 93. Jisland als Schauspieler und Direktor, 95. Sein Zwift mit & Tieck, 97. Autoren-Homorare, 99. Jisland und Schiller, 100. Tie lekten Engage ments unter Jisland: Auguste Türing, Rebenstein, Teurient, 165.

#### Das Softheater unter Leitung der Grafen Brühl und Redern, 1815 - 1842.

Brühl's Persönlichteit, S. 106. Ludwig Devrient, 109. Komifer Burn, 111. Das Chepaar Bolff, 112. Tod der Friederite Bethmann, 113. Auguste Düring, Amalie Bolff, Conife Zehröck, 114. Mattaujch, Beschort, Rebenniein und Gern sen., 115. Gegen der Mitglieder, 116. Tetorationen und kohüme und Brand des Theaters, 117. Neuer Theaterbau, 120. Todtenseier für Kotzebue, 121. Mich. Beer, Honwald, Ernst Raupach, 122. Ersössung des neuen Schauspielhauses, 123. Beber's Freischüts und Indian des neuen Schauspielhauses, 123. Beber's Freischüts und Indian Lern und Schauspiele, 126. P. N. Ersischüts und Indian Lern und Schauspiele, 126. P. N. Ersischüts und Indian, 124. Neue Tern und Schauspiele, 126. P. N. Ersischüts und Indian, 124. Neue Tern und Schauspiele, 126. P. N. Ersischüts und Indian, 128. Schneiber, Franz, Stawigsky, 128. Ludw. Terricut's Franz, Stawigsky, 128. Ludw. Devrient's John 133. Nott, Grua, Franzeich, 131. Ludw. Devrient's Tod, 133. Nott, Grua, Franzeich, Prinzessim Umalie, Albini, Carl Blum, 138. Seybels mann, 139. Gern, Küthling und L. Schneiber, 143. Die Oper, 144. Hendrichs, Clara Stich, 146. Gustow, Hebbel, Laube, 147. Rücktritt des Grafen Nebern, 148.

#### Das Hoftheater der neueren Zeit, 1842-1886.

A. Th. v. Küftner, S. 149. Meyerbeer, 149. Clara Stich, Abolphine Reumann und Hendrichs; Hoppe und Th. Döring, 150. Charl. Vira-Pfeiser, 152. Tieck's Minvikung, Anssührung des "Sommernachtstraum", 153. Brand des Opernhauses, 155. Jenny Lind und die Oper, 156. Tieck's Migerfolge, 156. Die politische Stimmung im Theater, Rod. Pruh, 157. Gust. Freutag, Gustow und Laube, 158. Das Revolutionsjahr, 159. Ludw. Deffvir, 160. Theod. Liedte; Prof. Rötischer, 161. Johanna Bagner; Lind Juhr, 162. The Rachel, 163. Rüstner's Schwäcken und zeine Verdichte, Ginführung der Tantidme und der Bühnenverein, 164. — Herr v. Hülsen zum Jutendanten ernannt, 165. Tie bemerkenswerthesten Veränderungen unter seiner Virettion, 166. Hülsen's Tod, 170.

#### Statistijdjes.

a. Personal=Beränderungen mährend der Hülsen'schen Fintendang, S. 172.

b. Berzeichniß fämmtlicher Rovitäten, die unter Hulfen's Intendang zur Aufführung famen, S. 175.

# Das Theater in der Behrenftraffe.

Später als in andern deutschen Städten, namentlich als in Leipzia und in Hamburg, hatte in Berlin das Theater begonnen, verbunden mit der Litteratur fünstlerische Grundfätze anzunehmen, und aus dem Bagabondenthum in eine auftändigere Berjaffung und in geordnete Zustände zu gelangen. Alls in Leinzig ichon die Renber-Gottichedische Theater-Reform fehr achtungswerthe Resultate erreicht hatte, herrschte in Berlin noch Edenberg, genannt "ber ftarte Mann", welcher die Schaufpielfunft mir als ein Zubehör zu den akrobatischen Künften und Mraftproduttionen gelten ließ. Ein eigentliches, wenn auch noch jo dürftiges, für das Theater errichtetes Lotal eriftirte noch nicht. Als Schönemann 1742 fich in Berlin um die Conceffion zur "Aufführung regelmäßiger Schaufpiele" beworben hatte, wurde ihm dafür das im "Berlinischen Rathhaus" ein gerichtete Theater angewiesen, in welchem zuletzt Eckenberg sein Wesen getrieben hatte, während einer der thätigsten damaligen Bandenführer, hilferding, in einer Bude auf dem Donhofsplat spielte. Im September 1742 hatte Schönemann seine Borftellungen in Berlin eröffnet und die Hauptstücke seines Repertoires waren: Boltaire's Zaire, Mahomet und Mzire, cinige Molière'iche Luftspiele, Gottiched's "iterbender Cato" u. j. w. Wenn Schönemann auch der zu lange geduldeten Wirthichaft des Eckenberg ein längst verdientes Ende bereitet hatte, so waren dies doch für Berlin erft sporadische Anfänge.

In eben dem Jahre 1742, als Schönemann in dem Theater des Berlinischen Rathhauses die ersten Bersuche mit Aufführungen "regelmäßiger" Stücke machte, konnte das von Friedrich dem Großen unter Anobelsdorf's Leitung erbaute prächtige Opern= haus ichon eröffnet werden.\*) Die Gunft des großen Rönigs blieb vorzugsweise der Oper zugewendet, und nur einer franzöfüchen Schanspielergesellschaft wurde es gestattet, in einem fleinen Theater, welches im Königlichen Schloffe errichtet war, zu ipielen. Erst 1775 wurde unter Leitung des befannten Baudireftors Boumann für die französischen Schausvieler das "neue Romödienhaus" auf dem Gensdarmenmarft erbaut. Daffelbe befand sich mehr seitwärts von derjenigen Stelle, wo das gegen wärtige Schauspielhaus steht, in der Tlucht der Jägerstraße und die Ragade der Marfarafenstraße zugewendet. Sier sollte später auch das Rönigliche Nationaltheater seine erste feste Stätte finden; aber che es dazu fam, hatte das deutsche Schauspiel in Berlin sich noch auf eigenes Risito der verschiedenen Unternehmer und auf verschiedenen Schauplätzen durchzuschlagen.

Schönemann hatte außer den Tragödien und Komödien der Franzosen auch bereits deutsche Driginalstücke vorgesührt, welche aus der Gottschedischen Schule in Leipzig hervorgegangen waren: von Gottschedischedischen Begabung Alle überragenden von dem an dichterischer Begabung Alle überragenden Joh. Elias Schlegel. Auch fand unter Schönemann's Direktion die erste Aufsührung der epochemachenden Derectte "Die verwandelten Beiber" oder "Der Teusel ist los" statt, jener Operette, aus welcher sich die komische Oper entwickeln sollte.

Mor Schönemann war noch nicht im Stande, in Berlin ein danerndes Theater zu schaffen. Er war darauf angewiesen, Meisen zu machen (sein Privilegium lautete für Berlin und "die föniglichen Lande") und er wendete sich später mit Vorliebe

<sup>\*)</sup> Die noch älteren Theater: 1. Ueber dem Königl. Reitstall in der Breitenstraße und 2. in einem Nebengebäude des v. Hessigsschen (nach Andern Donithac'schen) Hauses in der Poststraße, mögen hier nur beiläusig genannt sein.

wieder nach Leipzig, gab aber das Theater bald auf und erhielt in Schwerin eine Anstellung.

Rach mehreren Jahren fortdauernder Berwahrlofung des beutichen Schauspiels in Berlin fam 1754 der ältere Schuch, ein geborener Wiener und berühmtester Hanswurstspieler, nach der preußischen Samptstadt und erhielt im folgenden Jahre ein Brivilegium für die Röniglichen Lande. Rachdem er zunächst in einer auf dem Gensdarmenmarkt errichteten Bude fünf Rabre lang, jo oft er nach Berlin fam, gespielt hatte, verlegte er den Schauplatz seiner Thätigkeit in ein Haus, welches erst 1753 von einem Kammerdiener der Königin Namens Donner neben bem Zenghaus erbaut worden war. Bald aber erwuchs ihm cine Ronfurrenz in einem andern Theater, welches ein gewiffer Berge (oder Berger) bei Monbijon erbaute und deffen Refte erst in neuerer Zeit (Ansangs der sechsziger Jahre) verschwunden find. Bergé gab hier vorzugsweise französische Singspiele und Pantomimen, und Schuch mußte sich gegen diese Ronfurrenz gewaltig anstrengen. Sein Theater fant aber — nach den verheißenden ernsten Anfängen Schönemann's - wieder ganz in die alten Hanswurstiaden und die ertemporirte oder Stegreif=Momödie zurück.

Nachdem Schuch gestorben war, ging das Privilegium 1764 auf seinen ältesten Sohn über, und dieser hatte das größte Berdienst sich dadurch erworben, daß er ein neues ordentliches Theater in der Behrenstraße (sonst auch Bärenstraße genannt) erbante. Unterdessen hatte auch durch Lessing's Benühungen um das Theater die bessere Litteratur demselben sich mehr und mehr zugewendet. In diesem Theater in der Behrenstraße wurden dem Berliner Publikum die ersten Meisterwerfe unserer klassischen Epoche vorgesührt. Lessing, Nicolai und Ramler nahmen Interesse an dem Theater, und Döbbelin, welcher 1766 zur Schuch'schen Truppe gefommen war, setzt seinen Stolz darin, Urm in Urm mit den Kornphäen der Litteratur das Theater zu resormiren.

Nach den uns überlieserten Schilderungen war das Theater in der Behrenstraße ein Hossebände, welches im Ganzen eine

Länge von 60 Juß und eine Breite von 36 Juß hatte. Die Bühne war 24 Juß breit und hatte eine Tiefe von etwa 30 Juß. Dies Theater hatte zwar auch bereits zwei Logenränge überseinander, konnte aber nicht viel mehr als 700 Zuschauer aufsnehmen.

Rarl Theophilus Döbbelin, der seine Theaterschule ebenfalls bei der Reuberin in Leipzig gemacht hatte, war auch von den Grundfätzen dieser resoluten Frau durchdrungen und that fich was darauf zu Gute, gegen die Hauswurstigden zu eifern, die auch noch bei Schuch florirten. Nachdem er zuerst als Schaufpieler große Anerkennung gefunden, fand er den Muth. auch als Director sein Glück zu versuchen. Er hatte neben Schuch ein Privilegium erhalten und dieser hatte ihm während seiner Abwesenheit von Berlin sogar sein eigenes Theater in der Behrenstraße verpachtet. Döbbelin wurde in seinen guten Bestrebungen besonders durch Ramler unterstützt, während Leffing über die Brahlereien des richtigen Komödianten-Baters fich luftig machte, ihn für einen Narren erflärte und 1768 au seinen Bruder Rarl u. A. schrieb: "Wenn das deutsche Theater durch ihn empor kommen soll, so helse ihm Gott." Aber der verachtete Theater-Reformator bediente sich des Reformators der Litteratur felber, um dem Theater zu helfen, denn in demfelben Rahre — 1768 — hatte er Leffings "Minna von Barnhelm" zur Aufführung gebracht und hatte damit einen jo ungeheuren Erfolg, daß das Stilet (nach Raul Leffings brieflicher Mit theilung) zunächst zehnmal hintereinander bei vollem Hause und dann, nach einer Unterbrechung, noch mehrmals wiederholt werden fonnte. Rach diesem Erfolge war Döbbelin auf Reisen ge= gangen. Als er später wiederfam, faufte er das Theater in Monbijon und verließ dann Berlin aufs neue.

Nach dem Tode Franz Schuch's, des Sohnes, begann für das Berliner Schauspiel eine neue Periode, indem 1771 der ausgezeichnete Roch, einer der intelligentesten und befähigtsten Direttoren, jetzt das Schuch'sche Theater in der Behrenstraße übernahm, und damit die erste stehende Bühne in Berlin errichtete, während seine Borgänger immer nur zeitweise in Berlin

spielten und dazwijchen "Nunstreisen" nach andern Städten machten.

Ils Beinrich Gottfried Roch nach Berlin fam, hatte er ichon eine bewegte Laufbahn hinter fich. Als Schauspieler hatte ouch Er bei der Renberin begonnen, und wie Döbbelin und wie Rohann Renber selbst, hatte auch Er als Student die Bühne betreten. 2018 Direktor reisender Truppen war er bereits seit awanzig Jahren abwechselnd in Hamburg, Dresden u. f. w. thätig gewesen und konnte reiche Erfahrungen gesammelt haben. Seine Truppe, mit der er in Berlin, nachdem er das Schuch'iche Privilegium exhalten, erschienen war, scheint die beste gewesen zu sein, welche man hier bis dahin gehabt hatte. Außer ihm selbst und seiner Frau waren dabei von damals namhaften Schaufpielern: Briidner und Frau, Madame Starte, Suber mit Frau und Tochter, Madame Steinbrecher mit Tochter, Withoft mit Frau und Tochter. Es ist zu bemerken, daß un verheirathete Schauspielerinnen damals noch selten vorfamen, denn bei den damaligen Theaterverhältniffen entsprach es den Unstandsbeariffen, daß eine Francusperion beim Theater verheirathet war, wenn sie nicht etwa als Tochter eines engagirten Schaufpielers mitwirfte.

Noch eröffnete das Theater in der Behrenstraße im Juni 1771 mit Lessing's "Miß Sara Sampson" und einem Prolog von Ramler. Der Ersolg war ein sehr bedeutender. Schon Lessing's Stück, das erste deutsche bürgerliche Trauerspiel, gesiel so anßerordentlich, daß die Borstellung sehr oft bei vollem Hause gegeben werden komte. Im nächsten Jahre folgte die erste Aufssührung von "Emilia Galotti". Den großartigsten Ersolg aber hatte 1774 Goethe's "Götz von Berlichingen", welcher schon auf dem Theaterzettel als ein epochemachendes Werf "nach Shatespeare"schem Geschmack" angekündigt wurde, während sonderbarer weise der Zettel den Ramen des Dichters noch nicht nannte. Bemerkenswerth ist aber, daß der Theaterzettel u. A. auch verstündete, daß die nen angesertigten Aleider so hergestellt seien, "wie sie in den damaligen Zeiten üblich waren." Das historische Kostim wurde aber in jener Zeit nur bei sogenannten Nitters

stilicken angewendet, außerdem auch bei Schauspielen, die eine ganz eigenartige nationale Tracht, wie z. B. die tilrfische, ersforderten. Denn bekanntlich wurde noch einige Jahre später Hamlet in dem Zopffostim des 18. Jahrhunderts gegeben. — Im "Götz von Berlichingen" spielte Brückner den Götz, Mad. Starcke die Elisabeth, Mad. Spengler die Abetheid, Hence den Weislingen u. s. w. Der Anfang der Borstellung war 5 Uhr, die Preise der Plätze waren: im 1. Rang und Parquet 16 Groschen, im 2. Rang 12 Groschen; Amphitheater und Gallerie 8 und 4 Groschen.

Bon neuen Schauspielen, welche sonst noch unter Roch's Direction (1771-1774) gegeben wurden, mögen hier genannt fein: Groneaf's Codrus, & Chr. Beife's Richard III. und Romeo und Julie (beide ganz unabhängig von Shafeiveare), Leffing's Philotas, Goethe's Clavigo, Diderot's Hausvater und einige aus dem Englischen übersette Dramen: Otway's "Gerettetes Benedia", Lillo's "Naufmann von London", Moore's "Spieler"; außerdem aber eine ganz enorme Bahl von Luft= ivielen. Das Berzeichniß vom Jahre 1771 führt beren allein 74 an, und wenn auch viele darunter waren, die schon unter der früheren Direktion aufgeführt und jetzt nur neu einstudirt wurden, jo bleibt die Zahl der neuen Stücke immer noch außer= ordentlich. Unter der Menge von Luftspielen der neueren Franzosen kamen in den vier Zahren zur Aufführung: neun Luftipiele von Destouches, vier von Le Grand, drei von La Chauffer und einzelne von Regnard, Favart, Sedaine u. f. w.; ferner zehn Goldoni'iche Komödien und sehr viele Stücke von dem Wiener Schaufpieldichter Stephanie dem Jingern, von Weike, Brandes u. A.

Rach dem Tode Roch's († 3. Januar 1775) fehrte Döbbelin, der unterdessen allenthalben in Deutschland gespielt hatte, nach Berlin zurück und ihm wurde nunmehr das Komödienhaus in der Behrenstraße überwiesen. In seinem Privilegium wurde ihm u. A. die Verpstichtung auserlegt, "die besten Acteurs" der Koch'schen Truppe aufs neue zu engagiren. Sehr beachtense werth ist außerdem in dem Privilegium ein Artifel, worin ihm



— "um desto eher zu bestehen und eine gute Geselschaft unterhalten zu können" — aufs strengste zur Psticht gemacht wird, keinerlei Freibillets, weder an obrigkeitliche Personen noch au Partifuliers, zu geben; wogegen ihm unverwehrt sein sollte, "densenigen Gelehrten, deren Einsichten und Nath er sich zur Berbesserung seines Theaters zu bedienen gemeint, den freien Zutritt zu gestatten." Bon der Roch'schen Truppe gingen Brückner und Hencke mit ihren Frauen, die Familien Huber und Withöst und noch einzelne Andere zu ihm über. Bon den nen Engagirten ist vor Allem Unzelmann zu nennen, der spätere ausgezeichnete Komiker, welcher aber damals noch Liebshaberrollen spielte.

Bis zu dem Zeitpunft, da der Sof das Theater in seinen Schuts nahm, fönnen wir von den zehn Rahren der Döbbelinschen Direction hier nur eine gedrängte Nebersicht mit Bervor= hebung der wichtigsten Momente aus dieser Periode geben. Schon im April 1775 wurde das erfte Shakeipeare'iche Stück aufgeführt. Es war nicht Hamlet, sondern: "Othello, Statthalter in Enpern" oder "Der Mohr zu Benedig." Die Ueberjetzung und Bearbeitung, welche Döbbelin benutte, rührt von Chr. S. Schmid her und war ichon mehrere Rahre früher im Druck erschienen. Schmid hatte nun zwar den Mohren thatfächlich weiß gewaschen, indem er ihn mir als einen "Benezianer von geringer Herkunft" bezeichnet; und obwohl Döbbelin dem Stück den zweiten Titel "Der Mohr von Benedig" wieder beigefügt hatte, der in Schmid's Bearbeitung natürlich fehlt, jo stimmt dennoch das Schmid'iche Personenverzeichnis mit dem des Theaterzettels (vom 29. April 1775) genau über= ein. Döbbelin selbst spielte den Othello, Mad. Döbbelin Des demona, Mille. Döbbelin Emilia und ein Herr Thering den Rago. Die Tragodie hatte übrigens feinen sonderlichen Erfolg und die eigentliche Shakespeare-Epoche in Deutschland begann ein paar Jahre später mit "Samlet." In Berlin fand die erfte und im vollsten Sinne epochemachende Aufführung des Samlet im Dezember 1777 unter Mitwirfung des Schaufpielers Brodmann ftatt, welcher ichon zuvor in Hamburg unter Schröder und in dessen sehr freier Bearbeitung der Tragödie mit dieser Rolle sich einen großen Ruf erworben hatte. In Berlin machte er damit eine so ungeheuere Semation, daß es bei dieser Belegenheit zum erften Male vorfam, daß ein Schauspieler vom Bublifum zum Schluffe hervorgerufen wurde. Das geschah aber erft, als Brockmann mit der zwölften Borftellung des Hamlet Abschied nahm und das Bublifum den Klinftler por seinem Scheiden noch einmal sehen wollte.\*) In dieser Berliner Hufführung des "Samlet" spielte Brückner den Mönig, Döbbelin den Geift des alten Samlet, Sencte den Polonius, Döbbelin's begabte Tochter die Ophelia und Ungelmann den Laertes. Daß bei diesen, die Berliner Gesellschaft wahrhaft aufregenden Hamlet-Aufführungen mehr von Brockmann als von Shakespeare gesprochen wurde, ift ja dadurch erflärlich, daß der Schauspieler mit seiner Persönlichkeit dem Publifum näher steht, als der Dichter. Aber es ist darum doch gang unzweiselhaft, daß ganz abgesehen von der ungeheueren Gewalt, welche die Tragödie selbst übte — vor Allem auch der Umstand ins Gewicht fiel, daß mit der Ginführung Shatespeare's der Schaufpiel= funft in Deutschland gang neue Aufgaben gestellt, und daß durch Chafespeare gang neue, bis dahin ungeahnte Wirfungen erreicht wurden. Wir fönnen deshalb von der Ginführung Shatespeare's in Deutschland auch eine neue Epoche unserer Schaufpielfunft datiren.

And das folgende Jahr gehörte im Bereich der Tragödie noch vorzugsweise Shakespeare an. Im Herbst 1778 kam

<sup>\*)</sup> Das Nähere über die hier erwähnten und noch zu erwähnenden Shafespeare-Aufführungen sindet man in meiner "Geschichte der Shafespeare'schen Dramen in Deutschland". (1870). — Es sei hierbei als Kuriosum bemerkt, daß E. Brachvogel in seiner Geschichte des Berliner Theaters sagt: Es sei nicht ersichtlich, welche Uebersetung bei dieser Hanlet-Aufführung benuht worden sei. Nachweislich hat aber Brockmann nur in der Schröder'schen Bearbeitung (nach Wielands Uebersetung und mit Benuhung der Wiener Bearbeitung von Heuseld) gespielt, und sast allen Ausgaben der Schröder'schen Bearbeitung ist sogar das Vildniß Brockmann's beigesügt! —

Macbeth (in einer Bearbeitung von Wernicke) und Lear (in Schröder's Bearbeitung) zur erstmaligen Aufführung. Beide Tragödien konnten aber damals noch keinen bedeutenden Einsdruck machen, da der brave Döbbetin, dessen kragische Krast dassir auch nicht im mindesten ausreichte, in beiden Stücken die Hauptrolle spielte. Aber im Dezember des Jahres kam der große Schröder selbst nach Berlin und gab eine Neihe Gastsvollen, darunter Lear und Hamlet. Bezüglich des letzteren hatte Brockmann beim größeren Publikum den Vortheil des ersten Eindrucks für sich voraus; aber nach den eingehenden Berichten der damaligen Kritik ist es kann zweiselhaft, daß Schröder's Leistung die bedeutendere war.

Unter den anderen Stücken, welche bei diesem Gaftspiele Schröder's zur Aufführung kamen, war auch "Der Hofmeister" des geniglischenwunderlichen Lenz. Schon in Hamburg hatte Schröder die seltsame Schöpfung dieses franthaften Genies durch eine Umarbeitung für die Bühne möglich zu machen gejucht, aber mit ebenso wenig Erfolg wie er jett in Berlin da= mit hatte. Während es sonst üblich war, daß bei besonders ansprechenden Borstellungen das Publikum am Schluffe die Wiederholung für den folgenden Tag laut verlangte, wurde umgefehrt bei dem Leng'ichen Stücke gegen eine Wiederholung ausdrücklich protestirt. - Im folgenden Jahre kam als Gaft auch Reinecke, der geseiertste Schausvieler der Bondini'schen Gefellschaft, welche in Leipzig, Dresden und Prag spielte, nach Berlin. Natürlich trat nun auch Reinecke als Hamlet auf, außerdem als Tellheim und als Herzog in "Julius von Tarent," dem einzigen Drama von Leisewitz, welches übrigens schon 1776 hier zur Aufführung gefommen war. Rach Reinecke fam Schröder bei seiner Rickfehr von Wien zum zweiten Male nach Berlin und spielte jett als neue Rolle den Falstaff in Heinrich IV. Schröder hatte beide Theile zu einem Stück zusammengezogen, aber er drang mit diesem Schausviel nicht sogleich durch. Dieser größte Theaterdireftor, den Deutschland je gehabt, wollte aber sein Bublifum erziehen, und er hatte deshalb schon in Hamburg am Schluffe der erften Aufführung dem fühl gebliebenen Bublifum

erklärt: In der Hoffnung, daß dieses Meisterwerk Shakespeare's immer besser verstanden werden würde, solle es am nächsten Tage wiederholt werden.

Derartige persönliche Anfündigungen von der Bühne herab waren in damaliger Zeit allgemein üblich. Unier Döbbelin hatte aber noch gang besonders die Reigung, bei jeder sich bietenden Gelegenheit zum Publikum zu sprechen. Er betrachtete fich dabei als Bater einer Familie: seiner Schauspieler, und wurde nicht milde, deren Leistungen, vor Allem aber sich selbst dem Bohlwollen seiner Gönner d. h. des Bublifums zu empfehlen und demselben seine Sorgen, Bemühungen und Hoffmungen zu vertrauen. In diesen Prologen und andern Ansprachen war neben dem Ausdruck tiefster Devotion auch stets eine übertriebene theatralisch-affestirte Sentimentalität der Grundton. Auch Ramler in seinen überaus zahlreichen Protogen, die er bei den verichiedenen festlichen Gelegenheiten versertigte, fügte sich - der Sitte der Zeit gemäß - diesem Tone. Prosaischer und fomödiantenhafter fielen natürlich diese Unsprachen aus, wenn Döbbelin selbst fie verfaßte. Auch ergriff er den unbedeutendsten Aulaß, um die Gunft des Publikums sich zu bemühen. Schon das erfte halbe Jahrzehnt seiner Direktionsführung schien ihm eine paffende Gelegenheit dazu, und er feierte dies Ereignif durch eine von Plümicke verfaßte und von Mile. Döbbelin gesprochene Mede in Versen, welche von Dankes- und Freudenthränen überfließt, die denn auch Mile. Döbbelin in Gestalt von Rosen ins Bublifum streute.

Der wahrhafte Humor, welcher in den tragifomischen Gegensätzen liegt, die gerade das Theaterleben in sich schließt: ein oft höchst kümmerliches Dasein neben dem glänzenden Schein, die dürstigste Prosa des wirklichen Lebens neben den höchsten Idealen einer poetischen Welt, — dieser Humor kam in jener Zeit viel stärfer zur Erscheinung, als es heute bei den angeseheneren Theatern der Fall ist. Ich kam mir nicht versagen, zur Charafteristif eben dieser Seite des Theaters eine kleine Episode mitzutheilen, welche ich in dem "Theater-Journal sür das Jahr 1782" sinde. Ein mit seiner Fran dei Döbbelin engagirter

Schauspieler Namens Schüler fühlte sich beleidigt durch einen Angriff, den seine Frau in einer anderen fritischen Schrift, "Gallerie der teutschen Schauspieler und Schauspielerinnen" ersfahren hatte. Der Berfasser der "Gallerie" e., sagt Herr Schüler in seiner Erklärung, "hat sich erlaubt, von meiner Frau zu sagen, sie komme östers schmutzig aufs Theater. Sine eigene Theatergarderobe kann ich meiner Frau so wenig halten, als ein anderer Schauspieler; sie nuß sich auf dem Theater kleiden, wie die Garderobe des Prinzipals es erlaubt. Aber an Reinlichkeit hat sie es nie sehren lassen, und also sordere ich den Verfasser der obenerwähnten Schrift hiermit auf, diese Beschuldigung zu beweisen; oder er mag es mir nicht übel nehmen, wenn ich sage: er habe gelogen!

Diese nicht minder rührende wie fomische Erklärung liefert n. A. auch einen Beitrag zur Beurtheilung der niedrigen gesellichaftlichen Stellung, welche die Schauspieler damals noch einnahmen. Wegen ihrer täglichen Abhängigfeit von dem Urtheil oder der Laune des Bublifums fah man die Schauspieler als eine Menschenklasse an, die sich eben Alles gefallen lassen müsse, und in den fritischen Berichten jener Zeit fonnen wir bei Erwähnung von Schauspielern erstannlich häufig das fatale Wort "ausgepfiffen" lefen. Kein Wunder, daß auch der Schauspieler oft zur Nothwehr griff und von der Bühne herab in ebenfo rücksichtsloser Weise sich vertheidigte. Döbbelin aber, der Alles that, um sich die Gunft des Bublifums zu erhalten, hatte einmal einen Schauspieler, der gegen das Publifum, das ihm sein Missfallen zu erkennen gab, in sehr drastischer Weise (mit einer manständigen Pantomime) demonstrirte, von der Bühne entfernt und entlaisen.

Die Gagen der Mitglieder wurden wöchentlich gezahlt, und sie waren natürlich im Bergleich zur heutigen Zeit gering. Im Jahre 1780 bestand das Döbbelin'sche Personal aus 27 Mitgliedern, sür Schauspiel, Oper und Ballet. Diese be-

<sup>\*)</sup> Schüler, ein übrigens geachteter Schanspieler, war der Bater ber später jo berühmt gewordenen Hendel-Schütz.

zogen zusammen wöchentlich 344 Thaler. Außerdem wurden 16 Drchestermitglieder beschäftigt und 10 Theaterarbeiter. Dazu kamen die Kosten für Beleuchtung, Garderobe, Druckerei, Dekorationen u. s. w., so daß die Gesammtkosten des Theaters auf wöchentlich 664 Thaler berechnet wurden. Der Direktor brauchte sonach eine Tageseinnahme von durchschnittlich 100 Thalern. Sie nuchte aber entschieden größer sein, wenn man noch andere außergewöhnliche Ausgaben in Anschlag bringt. Ueber Antorenhonorare erhalten wir erst in etwas späterer Zeit, als das Theater "königlich" geworden war, bestimmtere Angaben. Daß aber gerade Döbbelin auch hierin sehr korrekt versuhr, ersahren wir aus den Zeugnissen dramatischer Autoren selbst.\*)

Die meiften engagirten Mitglieder waren übrigens - bamals und auch noch viel später — ebenso für die Oper, wie für das Schauspiel verpflichtet. Die italienische Oper bestand in dem Königlichen Opernhause neben der Oper im deutschen Theater fort, was auch noch lange Zeit nach der Organisation des Röniglichen Theaters so blieb. Bon den Opern und Operetten des deutschen Theaters mögen aus dieser Periode, bis 1786, hier nur einige der erfolgreichsten genannt fein. Gleich nach den "verwandelten Beibern" erschienen die Hiller'ichen Operetten "Votteben am hofe", "Die Bagd", "Die Liebe auf dem Lande" u. a. m. Nächstdem erschienen von Benda die einaftige Oper "Ariadne auf Naros" und "Medea"; ferner von demselben: "Der Jahrmarkt" und "Romeo und Julie", lettere nach dem Texte des fürs Theater ungemein thätigen Weh. Sefretär Gotter in Gotha. Außerdem wurden sehr zahlreiche französische und italienische Opern gegeben, von Gretry, Monfigny, Baësiello, Salieri und Biccini. Bemerfens werth ift, daß der Text zu Mozart's "Belmonte und Constanze"

<sup>\*)</sup> Zo sagt Großmann in dem Borwort zu seinem Luftspiel "Richt mehr als sechs Schüsseln", welches er, nachdem es sehr beliebt geworden war, drucken ließ: "Ich habe ohnehin viel Unglück mit dem Stück. Niemand als Döbbelin in Berlin hat es sich auf eine eble und ehrliche Art verschafft; andere wußten es durch einen kleinen Seitensprung vom siedenten Gebot zu bekommen."

(von Breizner, schon 1781 mit Musit von André gegeben wurde. André erscheint um diese Zeit überhaupt sehr häusig auf dem Repertoir, u. a. auch mit einer Komposition des Goethe'schen Singipiels "Erwin und Elmira". Auf dem Theaterzettel von 1775 wird es mit folgender Empschlung angefündigt: "Der durch seinen Göt von Bertichingen und Clavigo sür die deutsche Schauspielkunst berühmt gewordene Hr. D. Göthe hat sich mit vielem Glüsse an eine neue Gattung von Schauspielen gewagt, und in dem heutigen Stücke eine neue Bahn gebrochen, die Herzen zu bezaubern."

Das Jahr 1781 gab auch wieder Berantassung zu einer besonderen theatralischen Feier, die aber diesmal einen ernsten und schmerzvollen Antaß hatte: Lessing war in Braunschweig gestorben und Döbbelin veranstaltete zu Ehren seines Gedächtnisses eine würdige Feier. Die Bossische Zeitung vom 20. Februar hatte die erste Nachricht vom Tode Lessing's gebracht, die sie mit den Worten schloß:

"Schande wäre es für Deutschland, wenn es bei dem unersetzlichen Verlust eines so größen Mannes nicht wenigstens eben den Schmerz öffentlich zu erkennen gäbe, den das dankbare Frankreich bei dem Verlust eines Mannes äußerte, der nur Voltaire war."

Schon am 24. Februar zeigte Döbbelin als Gedächtniffeier die Anfführung von Emilia Galotti an, mit dem Hinzufügen:

"Die allgemeine Betrübniß eines jeden Dentschen, der die Verdienste eines Leising kannte, der mit Recht der Stolz unserer Nation war, hat sich unseres ganzen Gesühls des mächtigt. Seine Urne verdient, daß man ihr, so viel der Namm unserer Bühne erlaubt, auch heute die letzen Ehrensbezengungen, die aus der Fülle tranriger Herzen sließen, weise. In dieser Absicht, die uns zur Pflicht geworden, wird heute Mademoiselle Döbbelin, nach vorhergegangener Tranersmusst, eine seierliche Nede vor dem Stück unseres unsterblichen Leising's halten."

Zu dem Prolog, den diesmal J. J. Engel verfaßt hatte, war die Bühne ichwarz ausgeschlagen, und um das auf einer

Art Natafalk augebrachte Bildniß des Verstorbenen waren fämmtliche Mitglieder des Theaters gruppirt, alle in tieser Transertleidung. Auch in dem Transcripiel selbst gingen die Darsteller der Hauptrollen schwarz gekleidet.\*)

Die harmtose Gitelkeit Döbbelin's, als der verständnissvolle Verbündete Lessing's zu gelten, blieb ihm auch nach dem Tode des großen Mannes. Zwei Jahre nach der eben erwähnten Todtenseier hatte aber Döbbelin etwas ermöglicht, woran Lessing selbst am wenigsten glauben konnte. Während Lessing meinte, daß vielleicht erst nach hundert Jahren eine Stadt es wagen würde, den "Nathan" auf die Bühne zu bringen, hatte Döbbelin dies Wagniß schon vier Jahre nach dem Erscheinen des dramatischen Gedichtes unternommen. Das außervordentliche Ereigniß— die Aufsichrung des Nathan am 14. April 1783 — machte aber keine Sensation. Döbbelin selbst spielte den Nathan, Britcher den Saladin, Mille. Döbbelin die Recha, Mad. Mecour die Daja, Mad. Böheim Sittah, Herr Böheim den Tempelherrn, Langerhans den Derwisch u. s. w. Döbbelin hatte mit der sorgfältigst vorbereiteten Aufsührung die Anerkennung der

<sup>\*)</sup> In dem Bericht (Boffische Zeitung vom 27. Februar) über die Borftellung felbst heißt es: "Sobald man an diesem feierlichen Abend den Borhang aufgezogen hatte, war es für die überaus gahlreichen Zuschauer ein unvermutheter beweglicher Unblick, das Theater in ein mit vielem Geschmack ausgeziertes castrum doloris verwandelt zu seben, in deffen Mitte sich das Grabmal nebst dem Bildniffe des Dichters zeigte, und wobei fich die fämmtlichen Schauspieler und Echanspielerinnen in Tranerfleidern auf beiden Seiten in Ordnung aufgestellt hatten. Keiner von ihnen spielte eine gelernte Rolle; alle drückten in ihren traurigen Mienen das mahre Gefühl ihrer Bergen aus. Gine Tranermusik nach der vortrefflichen Georg Bendaischen Komposition unterbrach mit fauften Tönen die feierliche Stille, worauf Mademoiselle, Döbbelin vortrat, und eine poetische Rede jo mmachahmlich schön detlamirte, daß der bis zu Thränen gerührten Rednerin von vielen der anwesenden Echonen und selbst von männlichen Augen theilnehmende Thränen zurückgeweint wur-

Gebildeten erworben, weiter aber nichts. Das litterarische Interesse hatte der ersten Aussührung wohl ein zahlreiches und andächtiges Publikum zugesührt. Aber für die größere Menge war doch der dramatische Gehalt der Dichtung ein zu geringer, und für die größe Tendenz komte nur eine verständnisvolle und also kleine Gemeinde gesunden werden. Schon bei der dritten Borstellung blieb das Publikum kaft gänzlich aus. So berichtet mit Bedauern die "Litteratur= und Theaterzeitung" vom 3. Mai 1783\*) und fügt die Bemerkung hinzu: "Die Judenschaft, auf die man bei diesem Stücke sehr rechnen konnte, war, wie sie sich selbst verlauten ließ, zu bescheiden, eine Aposlogie anzuhören, die freilich nicht für die heutigen Juden gesschrieben war, und so fanden sich nur sehr wenige, denen Nathan behagen wollte."

In demselben Jahre begannen aber die Aufführungen Schiller'scher Dramen auf der Berliner Bühne: 1783 (1. Jasmuar) erschienen "Die Ränber", 1784 (8. März) "Die Berschwörung des Fiesco" und am 22. November desselben Jahres "Kabale und Liebe". Bei den genialen Extravaganzen in diesen Schiller'schen Jugenddramen ist es natürlich, daß die Eindrücke — sowohl beim Publisum wie bei der Kritif — sehr ungleiche waren.\*\*\*) Die Stücke erregten Sensation, aber in das Staumen

<sup>\*)</sup> Ich kann mich hier nur auf die oben citirte Litteraturs und Theaterzeitung beziehen, da die beiden politischen Blätter, die Bossische und Spener'sche Zeitung überhaupt noch keine Berichte übers Theater brachten. Auch die Unzeigen der täglichen Vorstellungen wurden nur in der Bossischen Zeitung veröffentlicht. Beide Zeitungen ersschienen damals nur dreimal in der Woche.

<sup>\*\*)</sup> Bemerkenswerth ist besonders das Urtheil, welches die "Berlinische (Bossische) Zeitung" vom 21. Juni 1784 über "Kabale und Liebe" brachte, aber nicht über die Aufführung, sondern über das gedruckte Buch. Der in dieser nur kurzen Anzeige herrschende Ton tiesster Mißachtung und Entrüstung hatte doch so viel Widersspruch erregt, daß der Versassisch ein paar Monate später eine zweite, mit M. unterzeichnete lange Besprechung brachte, um sein Urtheil, über welches man "hin und wieder unzufrieden" gewesen sei, näher

über das gang Ungewöhntiche und Hinreißende mischen sich auch wideritrebende und veinliche Empfindungen. Wir mögen jest lächeln über manche Urtheile, welche ein Dichter wie Schiller in seinen Erstlingswerfen erfuhr, und einzelne dieser Urtheile wie das unten mitgetheilte) waren in der That absurd. 3m Allgemeinen muffen wir aber bedenfen, daß wir diese Werfe, in denen die ichon ausklingende Sturm- und Prangzeit unserer Genie Periode noch einmal mit ängerster Heftiafeit sich austobte. hente als Ericheimmgen hinnehmen, mit denen wir von frühester Rugend auf befannt geworden und aufgewachsen find, während fie in jener Zeit, in der man ja auch Shakespeare nur in Umarbeitungen und Abschwächungen seiner tragischen Gewalt auf die Bühne zu bringen wagte, die Gemüther ganz unvorbereitet trafen. So hatte man in Berlin auch "Die Ränber" noch nicht in ihrer ursprünglichen Gestalt, auch nicht einmal in der Mannheimer Bearbeitung des Dichters zu geben gewagt, sondern in einer besonderen Bearbeitung des Schausvieldichters &. M. Plimite, welcher einige Zeit auch als unbedeutender Schauspieler bei Döbbelin engagirt war. Plümicke hatte nach den Räubern auch Schillers "Fiesco" für die Berliner Bühne bearbeitet und beide Stücke wurden aufänglich viel mehr bewundert, als das bürgerliche Trancripiel "Rabale und Liebe". Alle drei Stücke machten aber durch ihre dramatische Gewalt so mächtigen Gindruct, daß fie auch in den folgenden Jahren dauernd auf dem Repertoir blieben. In den Räubern spielte Herr Czechtizkn den Franz, den Karl anfänglich Herr Scholz, der aber bald das Berliner Theater wieder verließ, um einem Größeren Plats

zu begründen. Das thut er, indem er auf vier Spalten Auszüge aus dem Dialog selbst bringt und dann schließt: "Aum sei es aber genug; ich wasche meine Hände von diesem Schiller'schen Schmutze" 2c. Gegen dies brutale Urtheil des Herrn M. (es war der Rektor Morik am Gnunasium zum Grauen Aloster) brachten die "Ephemeriden" (1. Id. 1785) eine energische Entgegnung, in welcher es heißt: "Hoher Tichtergenius slammt aus der kleinsten Seene in Schillers Arbeiten hervor", wenn auch die "üppigen Auswüchse, die man darin bemerkt, ausgerottet zu werden verdienen."

zu machen, dem Größten, den das Berliner Theater überhaupt gehabt hat. Es war dies der geniale Fleck, welcher 1783 von Hamburg nach Berlin gekommen war, und der im zweiten Jahre den Fieseo spielte, dann den Ferdinand in "Kabale und Liebe" und auch den Karl Moor. Wir werden auf diesen großen Künstler in der Folge eingehender zu sprechen kommen. Schon mit Beginn der achtziger Jahre war auf dem Gebiete des Lustspiels ein Stück erschienen, welches damals auf allen deutschen Theatern einen ganz ungewöhnlichen Ersolg hatte: Großmann's "Nicht mehr als sechs Schüsselm", welches hier noch viele Jahre eines der beliebtesten Nepertoir Stücke blieb. Fast gleichzeitig kam aber noch ein ungleich werthvolleres Lustipiel der englischen Litteratur in Berlin zur Aufführung: Sheridan's "Lästerschule", aber noch nicht in der Schröder'schen Bearbeitung, sondern in einer nur gefürzten Uebersetzung von Leonhardi.

Es sei hier auch gleich noch eines anderen aus der Fremde zu ums gefommenen und überaus beifällig aufgenommenen Stückes gedacht: der "Hochzeit des Figaro" von Beaumarchais. Die geistreiche Komödie, welche 1785 — mit Fleck als Figaro — zur Aufführung kam, gesiel so sehr, daß sie innerhalb eines Jahres achtundzwanzig mal gegeben wurde.

Neben Fleck, welcher Alle überragte, standen jest in dem Döbbelin schen Personal von nemenswerthen Mitgliedern nur noch Brückner, Langerhans und Reinwald; unter den Frauen nächst Mlle. Döbbelin Mad. Reinecke, Mad. Brückner und Mad. Baranius, letztere allerdings mehr wegen ihrer schönen Persönlichseit als wegen ihres mäßigen Talentes gepriesen. Unßer diesen Genannten waren 1785 noch im Engagement: Baranius, Schüler, Löwe, Diestel und die Frauen Langerhans und Schüler. Döbbelin selbst, so unbestreitbar auch seine Verdienste um das Berliner Theater waren, hat eigentlich nie als guter Schauspieler gegolten, sondern nur als ein manierirter Komödiant, im Tragischen voll Bombast und Uebertreibungen, und im bürgerlichen Schauspiel voll afsektirter Sentimentalität. Der Borwurf zu großer Weinerlichseit wurde häusig auch seiner hochbegabten Tochter Caroline Maximiliane gemacht, die aber

doch ziemlich übereinstimmend als ein großes Talent gepriesen wurde. Are Gesichtsbildung war, nach den uns überlieferten Bildniffen, nicht ichon zu nemen; besonders mußte man an ihrer Raje bedauern, daß sie allzu sehr nach dem Muster ihres braven Baters gerathen war. Aber der jeelenvolle Ausdruck ihres Unges und ihr lebhaftes Temperament entschädigten dafür reichlich. The Temperament und ihr leicht entzündbares Herz, io werthvoll diese Gaben ihrer Künftlerschaft waren, hatten aber für ihr Leben sich auch als gesahrvoll erwiesen, und die zu sichtbaren Folgen ihres warmen Blutes hatten ihr einmal eine febr robe Demonitration von Seiten des Bublifums zugezogen. In ihrer Entriftung darüber hatte fie den Entschluß gefaßt, in Berlin nicht wieder die Bühne zu betreten. Aber nach ihrem erfolgten Abgange nahm sich der bessere Theil des Bublifums gegen die ihr widerfahrene Kränkung aufs lebhafteste an und verlangte jo nachdrücklich ihr Wiederauftreten, daß sie den ihr ichmeichelhaften Aufforderungen nachgab. F. B. Gubig in seinen "Erlebniffen" berichtet, die Döbbelin habe in ihren späteren Rahren die hier angedeutete Geschichte des Theaterstandals jo erzählt: Als ein intimes und vieljähriges Berhältniß zum zweiten Male Folgen hatte, habe das Bublifum bei ihrem Erscheinen großen Yarm gemacht, jo daß fie genöthigt worden sei, von der Bühne wieder abzutreten. Danach fei auf fortgesetztes Mufen Director Döbbelin erschienen und habe etwas erregt, aber mit seinem gewöhnlichen Pathos begonnen: "Geschätztes, gnädiges Bublitum! Tugend fann strancheln, -" worauf ihm aus dem Bublifum angerufen wurde: "Aber nicht zweimal!"\*) -

<sup>\*)</sup> Diese Darstellung stimmt jo ziemtlich zu dem Bericht, welchen eine in jenem Jahre erschienene Schmähschrift darüber giebt, indem sie die ganzen Borgänge nach China verlegt. Die Schrift ist aber gegen jenen Theil des Publikums gerichtet, welcher das Wieders auftreten der Döbbelin verlangt hatte. Nach der sehr hämischen Darstellung der Angelegenheit selbst, wobei Döbbelin selbst als Kaiser von China, seine Tochter als Prinzessin u. s. w. signriren, heißt es: Der Raiser von China habe sich seiner Tochter gegenüber

In einer 1786 erschienenen Schrift: "Nachricht vom jegigen Ruftande des Berliner Theaters", worin das damalige Personal sehr icharf fritisirt wird, bezeichnet der Verfasser Dlle. Döbbelin als "die intereffanteste Person unter den hiesigen Schauspiele= rinnen, was auch Reid, Dummheit und affektirte Prüderie gegen Dieje Münftlerin jagen mag." Nach eingehender Beurtheilung ihrer Spielweise heißt es: "Gine noch delikatere Behandelung verdient Olle. Döbbelin in Rückficht ihres Charafters. 3ch gestehe, Schauspielerinnen sollten um jo ängstlicher um ihren auten Ruf bedacht sein, je mehr die Augen des ganzen Bublitums auf sie gerichtet sind; aber warum macht man sie jo selten vor dem Falle, und immer nur jo unbarmherzig nach dem Falle aufmerksam?" - Nebrigens wurde das Wiedererscheinen der Döbbelin vom Publikum mit großem Zubel begrüßt, und fie ist seitdem, auch als sie später in das ältere Rach übergegangen war, ein Liebling des Berliner Publifums geblieben. Bis zu jener Zeit, die uns jetzt noch beschäftigt, hatte sie von flaffischen Rollen gespielt: In Emilia Galotti forwohl die Emilia wie die Orfina, ferner Ophelia und Cordelia, Leonore im Riesco, Umalie und Lady Macbeth.

Che Fleck nach Berlin gekommen war, konnte das Döbbelin'sche Personal für das Drama höherer Gattung, namentlich für Shakespeare und für Lessing, durchaus nicht genügen, und stand gegen die Theater anderer großer Städte, vor Allem gegen Hamburg, weit zurück. Entrüstet, wenn auch wohl mit einiger Uebertreibung, spricht sich der Bersasser der "Nachricht vom jezigen Zustande des Berliner Theaters" über die erbärmliche Darstellung von "Emilia Galotti, dieses Lieblingsstück unserer Nation", aus. Freilich, meint er dann, "sah man Fleck den Tdoardo, Mille. Döbbelin die Trsina, und die vortrefsliche

mit einigen Deflamationen aus den beliebtesten chinesischen Trauersspielen begnügt und habe, nachdem seine Tochter wieder "am Hofe" erschienen sei und Abbitte geleistet habe, sehr pathetisch betlarirt, "daß auch die Tugend selbst fürs Straucheln nicht sicher sei."



Witthöft die Emilia ipielen, so übersah man es, "daß nebent ihnen ein Marinelli die Backen blies, eine Claudia das Trommelsfell erschütterte, oder Hettore Gonzaga ein so plumpes Kiramahm, als wollte er gleich dem alten heidnischen Gott Jupiter sich seiner Emilia zu Gesallen in ein Stück Rindvich verswandeln."

Im bürgerlichen Luftiviel befriedigte das Personal viel mehr. In den letzten Jahren hatten neben den französischen und englischen Komödiendichtern, die letteren besonders durch Schröders Bearbeitungen gliicklich eingeführt, auch beionders zwei deutsche Luftspieldichter sehr große Erfolge aufzunveisen: Bretiner und Jünger. Bon ihren gahlreichen Luftspielen waren besonders Zünger's "Strich durch die Rechnung" (1785) und Bretzner's Luftspiel "Das Räuschehen" (1786) für lange Zeit beliebte Repertoir-Stücke geblieben. Nächst ihnen waren Inf und Gotter (letterer fast nur in Bearbeitungen fremder Stoffe fleißige Autoren. Auch vom Grafen Fr. Alons v. Brühl (einem Ontel des späteren Intendanten) famen mehrere Stücke zur Aufführung, von denen ein Schauspiel "Der Bürgermeister" und ein Luftspiel "Die Brandschatzung" häufige Wiederholmigen erfuhren. Bon Shafespeare'schen Lustspielen famen zwei in völligen Umgestaltungen auf die Bühne: Die Widerspäustige, unter dem Titel "Gagner der Zweite" von Schinf, und Die lustigen Weiber unter dem Titel "Gideon von Tromberg" (Kalstaff) von Bromel. (Bergl. meine "Geschichte der Chatespeare'ichen Dramen in Deutschland, Seite 267 und Seite 277.) Auffallend ift, daß schon in dieser Zeit die Luftspiele des Dänen Holberg als veraltet angesehen wurden. 3m März 1786 wurde "Der politische Nannegießer" als Fastnachtsposse wieder aufgeführt, und die "Ephemeriden" berichten darüber: "Berichiedene im Bublifum nahmen es übel, daß man ihnen zutraue, an Holberg'ichen Sachen noch Weichmack zu finden, und gaben ihren Unwillen laut zu erkennen."

Im Spätsommer des Jahres 1786 unterbrach ein großes und schmerzliches Ereigniß plöglich die Vorstellungen des Döbbes lin'schen Theaters auf längere Zeit: Am 17. August war der

König Friedrich der Große gestorben. Wegen der allgemeinen Landestrauer blied die Bühne von jenem Tage an dis Ende Zeptember, also 45 Tage lang, geschlossen. Der harte Schlag, den hierdurch das Theaterunternehmen erlitt, wurde aber bald gemildert durch die großherzige Entschließung des Königs Friedrich Wilhelm's II. — Während Friedrich der Große sortbauernd eine große Geringschätzung für das deutsche Schanspiel an den Tag legte, hatte sein Nachfolger dem deutschen Theater seine Fürsorge zugewandt und beschlossen, auch durch materielle Unterstützung dem bereits wankenden Institute aufzuhelsen, dasselbe zu fördern und zu heben. Die "Berlinische (Vossische) Zeitung von Staatse und gelehrten Sachen" brachte in der Nummer vom 12. September jenes Jahres die solgende Nachricht:

"Se. Königliche Majestät haben dem general privilegirten Direktor der deutschen Bühne, Herrn Döbbelin, das ehemalige französische, von nun an Nationaltheater, mit allen den darin besindlichen Dekorationen und Maschinen, auch der dabei vorhandenen Garderobe, nebst 5000 Thr. jährlichen Gehalts, außer der öffentlichen Einnahme, allergnädigst zu ertheilen geruht, auch ihm erlaubt, die Komparsenkleider bei Stücken, wo solche nöthig, aus dem Königlichen Spernhause zu leihen."

Das Haus also, welches Friedrich der Große ehemals für die französischen Schauspieler hatte errichten lassen, sollte jetzt dem ersten unter Königliche Protestion gestellten deutschen Schauspiel als Wiege dienen. Das also umgewandelte Haus war das erste von den drei Gebänden, welche im Lause der Zeiten auf eben demselben Platze — dem Gensdarmenmarkt — den Musen errichtet worden sind.



# Das Königliche National-Theater.

Perichiedene Nachrichten aus dem Jahre 1786, che die neue und glückliche Wendung eingetreten war, lassen erfennen, daß die Döbbelinssche Direktion in den letzten Jahren in petuniäre Bedrängniß gerathen war. In den "Sphemeriden der Litteratur und des Theaters" von 1785 wird die in der "Charafteristik von Berlin" enthaltene Bemerkung angesührt, daß die wöchentsliche Einnahme des Berliner Theaters zu 1000 Thlrn. geschätzt werde, und daß dennoch das Schauspiel ohne höhere Unterstützung sich nicht halten könne. In den "Sphemeriden" wird dagegen eingewendet, daß von einer so hohen Einnahme nicht die Rede sei; der Direktor würde sich glücklich schäßen, wenn er sich einer solchen Einnahme rühmen könne, denn in solchem Falle würde er keines Zuschusses bedürsen, da sein Theater bei viel geringeren Einnahmen schon so lange bestände.

Genug, die Nothwendigseit, sür Berlin ein gutes und materiell gesichertes Theater zu ermöglichen und die Frage einer Subventionirung war schon Gegenstand der öffentlichen Diskussion geworden, und es scheint wirklich, daß Döbbelin nur noch mit Mühe das Theater fortsühren konnte; sein Gagenetat war seit 1780 sogar geringer geworden, weil er Einschränkungen machen mußte. Freilich war in letzter Zeit auch durch mehrsfache Misgriffe seinerseits die Unzusriedenheit des Publikums erregt worden und sie kam bei verschiedenen Ankässen zum lauten Ausdruck. Schon in den letzten Jahren hatte er einige der besten und betiebtesten Mitglieder fortgehen lassen, wie das

Chepaar Böheim und die viel gerühmte Witthöft, und zu Unique des Rabres 1786 war auch der gleichfalls iehr gern geschene Langerhans nebst Fran abgegangen. Einige neu engagirte Mitglieder hingegen miffielen und wurden "ausge viiffen." Der schlimmite Fall aber trat ein, als Derjenige, der in den letzten Sahren den Glanzpunft des Schaufpiels hildete, als der genigle Fleck in Differenzen mit der Direktion gerathen war. Nach einer im Jahre 1786 erschienenen Schrift "Nachricht vom jetsigen Zustande des Berliner Theaters" hatte der Sohn des Direftors den Anlag dazu gegeben. Rarl Dobbetin der Jüngere war Tänzer, und als er nach mehrjähriger Thätigkeit an anderen Theatern nach Berlin zurückgekehrt war, hatte er unter anderen überflüssigen Dingen als Balletmeister in anmakender Beise die Forderung gestellt, daß bei seinen Divertiffements auch die ersten Klünftler mit figuriren sollten. Tleck wollte sich diesem Ansimmen natürlich nicht fügen. Er war obnedies in seiner Gesundheit angegriffen und hatte sich für einige Zeit aufs Land begeben müffen. Das Berliner Bublifum aber, welches seine Differengen mit der Direftion fannte, wollte sich den einzig wahrhaft großen Künstler, den Berlin bis dahin gehabt hatte, um des Balletmeisters willen nicht rauben laffen. Bei einer Aufführung von Bretzner's "Mänichchen" fam es zu einer lauten Demonstration. Das Bublifum rief den Direftor Döbbelin bervor und verlangte von ihm das Wiederauftreten Alect's. Döbbelin versprach, dies Herrn Bleck, der sich auf dem Lande befinde, (er war in Freienwalder wiffen zu laffen, und gab dann eine Woche später dem Bublifum Radwicht von der eingetroffenen Antwort des Künftters: es sei ihm für jett seiner Gesundheit wegen noch nicht möglich, zu spielen, aber er hoffe, dem Bublifum sich bald wieder zeigen und seinen Gönnern danken zu können. Döbbelin hatte gegenüber der Haltung des Publikums sich mit Fleck verständigt und dieser blieb Berlin erhalten.

Rach diesem Zwischenfall trat aber die Landestrauer ein, und während dieser Trauerzeit hatte der neue König den ersten Schritt gethan, um dem deutschen Theater aufzuhelsen.

Nach einer nicht authentischen Quelle foll Döbbelin wegen der Theaterangelegenheit eine Audienz beim Könige gehabt haben, und jogar das Gespräch, was er mit dem neuen Herricher ge= habt, ift im Wortlaute mitgetheilt worden. Doch ift wohl eher anzunehmen, daß die beiden Gelehrten, Engel und Ramler, welche schon bisher ein großes Interesse für das Theater bethätigt hatten, auch die Vermittler waren. Die großen Zugefrändnisse, welche der Rönig gemacht hatte, wurden allgemein als eine deutsch patriotische That gepriesen, da bisher das deutsche Echaniviel, gegenüber der frangösischen Momödie und der italieniiden Over, das Aidenbrödel war. And die "Ephemeriden" (vom Ettober 1786) sprachen sich bei Wiedereröffnung des Theaters in diesem Sinne aus. Sie schrieben: "Dasjenige Theater, auf welchem chedem die Produtte unierer Nachbarn Die Blide der Mächtigen und Vornehmen an fich zogen, foll fünftighin nicht mehr gallischen, sondern nur deutschen Schauipietern gewidmet sein." - Aber dies ehemalige französische Momödienhaus war fürs erfte, bei Wiederbeginn der Vorstellungen, noch nicht zu benutzen, da es zuvor - schon seit 1779 - zu anderen verschiedenen Zwecken verwendet und dadurch für das Theater untanglich geworden war. Es bedurfte einer gründ= lichen Renovirung, welche einige Monate Zeit in Unspruch nahm. Die Wiedereröffnung des deutschen Theaters geschah also zunächst noch in dem alten Schauspielhause in der Behreustraße.

Die Zugeständnisse des Königs gingen noch weiter, als ansangs vermeldet worden. Der Zuschuß aus der Königlichen Privatkasse betrug nicht 5000, sondern 6000 Thaler, und abgeschen von der erfolgten Ueberweisung und Instandsehung des bequemeren Hauses mit den noch vorhandenen Dekorationen und Maschinerien und der gestatteten theilweisen Benutzung der Garderobe des Opernhauses, verfügte der König auch, daß alle nothwendigen neuen Dekorationen auf seine Kosten von dem damals sürs Opernhaus angestellten Dekorationsmaler Verona auch sürs Schauspielhaus gemalt werden sollten.

Die Wiedereröffnung des Theaters in der Behrenftraße geschah am 1. Oktober 1786. Es kam hierbei ein hervisches

Drama von dem Wiener Freiheren v. Gebler: "Thamos, Mönig von Canpten" zur Aufführung. Dem Stiide voraus ging ein allegoriiches Ballet "Das Opfer der Mufen", vom Balletmeister Your arrangirt. Bis dahin wurde in den Theateranfündigungen Die Truppe bezeichnet: "Die von Sr. Majestät dem Mönig von Preußen allergnädigst privilegirte Döbbelin'iche Besellschaft." Lest fündigte Döbbelin seine Gesellschaft als die general-privilegirten foniglichen "National-Schauspieler" an: Die erfte Unfündigung in der "Berlinischen (Boffischen) Zeitung" lautete:\*) "Zonntags (den 1. Oftober) wird von den königlich preußischen allergnädigft general privilegirten Rational Schaufpielern gum ersten male aufgeführt: "Das Opfer der Musen"" ic. . . . "Borber wird Herr Direttor Döbbelin eine furze feierliche Rede halten." Und am Schluffe der Ankündigung heißt es: "Wegen Reparatur des föniglichen National Schauspielhauses ift vor jetst noch der Schauplats in der Bärenstraße. Der Anfang ist um 5 Uhr."

Von Novitäten kamen im alten Hause (Oktober und November) noch zwei Schröder'sche Stücke zur Ausstührung: "Der Better in Lissaben" und "Das Blatt hat sich gewendet." Sonst ist aus dieser Zeit des Interimistikums im alten Hause nichts zu melden, außer daß das Berliner Theater eines seiner ältesten und verdienstwollsten Mitglieder — Brückner — durch den Tod verlor. Er war noch nicht fünszig Jahre alt, hatte aber bereits unter Roch's Direktion hier den Götz von Berlichingen gespielt, und war seit 1774 dauernd bei der Berliner Bühne geblieben. Seine Fran, eine gern gesehene Darstellerin im Fach der Mütterrollen, blieb auch ferner noch im Berliner Engagement.

Endlich waren die Ausbesserungen im französischen Romödienshause vollendet, so daß die Uebersiedelung für den 5. Dezember

<sup>\*)</sup> Ich muß mich hier auf diese Ankündigung in der Zeitung beschränken, da in der reichen Barth'schen Sammlung von Theaters getangt find, einige Jahrgänge, darunter auch dieser, sehlen.

bestimmt werden komite. Das Haus stand auf dem Gensdarmenmarkte\*, auf dem weiten Platz zwischen den beiden Kirchen, welche erst in den letzten Jahren den neuen Schmuck der von Gontard erhauten beiden prächtigen Kuppelthürme erhalten hatten.



Das altefte (frangöfifche) Komodienhaus.

Die Langieite des im Jahre 1775 für die französischen Schauspieler erbauten Komödienhauses lag in der Flucht der Jägersftraße und die Jaçade der Schmalseite war der Markgrasenstraße zugekehrt. In dem Giebelseld über dem Hauptportal

<sup>\*)</sup> Der offizielle Rame des Platzes war damals "Friedrichs
städtischer Markt" und ist er so auch auf den Straßenplänen jener Zeit genannt. Aber schon damals war daneben die Bezeichnung Gensdarmenmarkt gebräuchlich, und zwar nach den beiden großen Gensdarmenütällen, welche früher die älteren Kirchen umgaben.

stand die Inschrift: "Ridentur et corrigantur mores." Die Breite des Posceniums in diesem Hause betrug nur 31 Huß und die Tiese des Anditoriums 37 Juß.\*) Es hatte sonach sür das Schauspiel ganz angemeisene Verhältnisse und komte ungefähr 1200 Zuschauer fassen, also etwa 400 mehr, als das Haus in der Behrenstraße.

Che Döbbelin das alte Haus verließ, nußte er natürlich eine Abschiedsrede halten, und er hatte sie diesmal selbst in Bersen abgesaßt. Da sie von seiner dichterischen Fähigkeit eine Borstellung geben, mögen sie hier im Bortlaute (nach den "Ephemeriden" 1786) mitgetheilt sein:

Lebe wohl! du fleine Hütte, Die uns dürftges Brod verlichn: In der ich viel Unglück litte, Morgen werd' ich von dir ziehn, Hin zu jenem prächtgen Tempel, Den uns Preußens Titus gab, D! sein göttliches Exempel Trochnet Kummerthränen ab.

Ihr seid Alle seine Kinder, Nehmt an seiner Gnade Theil; Dieser Herzen Ueberwinder Sucht im Menschenglück sein Heil. In dem neuen Sitz der Musen Werden wir uns wiedersehn; Und in jedem edeln Busen Wird für ihn ein Altar stehn.

Mit dem schon älteren Großmann'schen Lustspiel "Henriette, oder: Sie ist schon verheirathet" wurden im alten Theater am 3. Dezember die Borstellungen geschlossen, und zwei Tage darauf, am 5. Dezember, wurden sie im "Königlichen Nationalstheater" auf dem Gensdarmenmarkt wieder aufgenommen. Nach einer Eröffnungsrede von Döbbelin wurde wieder ein allegorisches

<sup>\*)</sup> Ich entuchme diese Angaben einer erst 1800 erschienenen Schrift von C. G. Langhans.

Ballet "Das Fest der Schauspielkunst" (von Lanz) gegeben, wonach die erste Borstellung eines "Preislustspiels" von Jünger "Berstand und Leichtsinn" folgte. Der König, der Kronprinz und Prinzeisin Friederike, sowie mehrere fürstliche Personen von außerhalb wohnten der Vorstellung bei, aber der König, um den im Prolog und im Ballet ihm gebrachten Huldigungen nicht beizuwohnen, erschien erst vor Beginn des Schauspiels und wurde beim Eintritt in die Loge mit Händeklatschen und dem Zuruf "Es lebe der König!" empfangen. Nach einem Bericht in der Bossischen Zeitung (vom 7. Dezember) war der Andrang der Juschauer zu dieser Vorstellung so groß, "daß noch zwei Stunden vor dem Ansage des Schauspiels viele Kutschen und Fußgänger wieder umkehren mußten, weil schon alle Pläse besetzt waren, obgleich dies Haus sehr viel geräumiger als jenes andere in der Bärenstraße ist."

Ramler hatte für die Eröffnung einen Prolog zugesagt, aber die Dichtung traf zu spät ein, um noch gelernt werden zu tönnen, weshalb Döbbelin selbst die Eröffnungsrede in Prosa übernahm. Nachdem darin sehr pomphast von "Hermanns Barden und Druiden", von dem zu erhossenden Wetteiser deutscher Künstler und der Musen u. s. w. geredet wurde, hieß es weiter:

"Ihr aber, Erhabene! verehrungswürdige Gönner! schenkt der Aunst und Natur ein gnädiges, ausmerksames Gehör; erwägt, daß Rom nicht an einem Tage gebaut ist. Erwägt, wie lange Deutschlands Musen, Deutschlands Thalia, ohne Unterstützung gelebt, und unter der Macht eines unerbittlichen Schicksfals und eines noch gransameren Vorurtheils geschmachtet" — 2c.

Von dem Festspiel oder Ballet möge hier nur erwähnt sein, daß dabei der Altar, auf welchem die Schauspielkunst ihre Opserschale ausgießt, mit den Büsten von Euripides, Sophoeles, Plautus, Terenz, Shafespeare und Lessing geschmückt war. Die Lebenden, Goethe und Schiller, konnten also neben Jenen noch nicht in Büsten vertreten sein. — Das sünsaktige Preislustspiel gehörte gerade nicht zu den ersolgreichsten Stücken Jünger's, obwohl von den Darstellern Fleck und Mille. Döbbelin sehr gesrühmt wurden.

Die Vorstellung wurde, wie dies bei neuen Stiiden meist geschah, und wenn bei der ersten Borstellung kein Widerspruch von Seiten des Publikums erhoben wurde, die solgenden beiden Tage wiederholt. Im Lause dieses Monats und Jahres kam dann nur noch eine Novität zur Aussihrung: "Die neue Emma", ein dreiaktiges Luftspiel von Unzer.

Mit der Ueberweifung des neuen Hauses und den sonstigen Subsidien war, wie man sieht, ein hoftheater im eigentlichen Zinne noch feineswegs geschaffen. Und auch im folgenden Jahre follte erst noch eine zweite llebergangsstufe dafür dienen. Im Mai 1787 hatte nämlich der König eine Generaldireftion für die Oberleitung des Theaters eingesett, welche aus dem Weh. Ober-Finangrath v. Bener und den beiden Brofessoren Ramler und Engel bestand. "Diese neue Einrichtung", heißt es in den Unnalen des Theaters, "hatte zum Zweck Berbefferung der Gesellschaft, Vermehrung und angemessenere Richtung der Thätigkeit, vorzüglich auch beffere Berwaltung der Defonomie." Dem Bunnafialprofessor Engel, welcher ichon viele Theaterstifte perfast hatte, von denen besonders "Der Edelfnabe", ein ziemlich simpeles Rührstück, sehr beliebt war, wurde besonders die Gestaltung des Repertoirs, die Prüfung und Auswahl der Stücke jowie die Rollenvertheilung zur Aufgabe gemacht. Aber er hatte außerdem die Broben zu überwachen, nöthigenfalls felbit zu leiten, während Döbbelin ihm als Theaterregiffenr zur Seite stand.

Ramler's Thätigkeit in der Generaldirektion scheint sich wohl darauf beschränkt zu haben, daß er bei gewissen ästhetischen Fragen seine Ansicht als Mitberather gab, ferner die zahlreichen Prologe zu dichten hatte, welche bei den verschiedenen Gelegen-heiten gesprochen wurden, und — Berse korrigirte. Uebrigens ging der Einsetzung dieser Direktion eine ziemlich lange Korrespondenz des Prosessor Engel mit dem Könige voraus, in welcher es sich wesentlich um die Einschränkung von Döbbelin's Thätigsteit handelte.\*) Engel war Prosessor am Joachimsthaler

<sup>\*)</sup> E. Brachvogel (Geschichte des Königlichen Theaters zu Berlin, 2. Bb.) theilt die verschiedenen zum Theil sehr umfangreichen Gin

Commonium und ein angeschener Mann in der Litteratur, obgleich gerade seine "Ideen zu einer Mimit" nicht sehr zu Gunften jeiner Befähigung fürs praftifche Theater fprachen. Gein Ginilus beim Mönige erhellt auch ichon daraus, daß er zum Lehrer des Aronvrinzen berufen worden war, und seine auf Wunsch des Rönigs gemachten Borichtage zu einer neuen Organisation des Theater-Instituts wurden in den wesentlichen Punkten auch angenommen. Döbbelin war damit allerdings durch den "Oberdireftor" Engel beseitigt. In der That war es aber auch nothwendig, Döbbelin's Bejugniffe als Direftor wesentlich zu beichränken. Döbbelin war ein durchaus redlicher Mann, der auch seine Berpflichtungen, soweit es ihm möglich war und ehe er in den letten Sahren in die außerfte Bedrangnif gefommen, erfüllt hatte. Aber er war eine leichtlebige fünstlerische Natur, und gerade für die ökonomische Verwaltung hatte er nicht die erforderlichen Eigenschaften. Er galt nicht mir für gutherzig und freigebig, sondern er war auch von der Leidenschaft zum Hazardipiel beherricht, wodurch er nicht nur häufig in vorüber= gehende Berlegenheiten gerieth, sondern auch seine Schulden vergrößerte. Diese Verhältnisse durften nunmehr auf den Bestand eines Theaters, welches der König in seinen Schutz genommen hatte, keinen störenden Ginfluß mehr üben, und eine natürliche Folge der vom Könige gemachten Zugeständnisse mußte eine Einschränfung der Döbbelin'ichen Machtbefugniffe in doppelter Beziehung sein.

Nachdem die Verhandelungen des Königs mit Engel und v. Bener zum Abschluß gekommen waren, erhielt die eingesetzte Generaldirektion die Königliche Vollmacht, auf welche hin sie den Döbbelin von der beschlossenen Umwandelung in Kenntniß zu setzen hatte. Diese Vollmacht beginnt mit dem Sage:

gaben Engel's, wie auch die Königlichen Beschlüsse und den Akten mit. Daß er dabei Engel als ganz selbstsüchtigen Intriguant schildert, ist eine wohl zu bestreitende Ansfassung. Auch in der Folge werden Engel und Ramler in dem Buche Brachvogel's völlig ummotivirt nur mit Hohn behandelt.



"Ze. Rönigliche Majestät haben mißfälligft bemertt, baß fich das National-Theater in Berlin noch um nichts verbeffert hat; jie wollen indeffen mit dem Schaufpiel Direftor Döbbelin den lesten Berinch machen, und ihm für jest die Verwaltung der Direftion, doch unter folgenden Bestimmungen, laffen . ." Die im Wesentlichen schon bezeichneten Bestimmungen sind dann außerdem in einer Instruction für Döbbelin "als fünftigen Regisseur des Röniglichen National-Theaters" durch einige scharfe Vermahnungen ergänzt. Bezeichnend für die mancherlei vorgefommenen standalösen Zwischenfälle ist darin auch der Artifel. welcher von seiner Tochter und seinem brutalen und händelfüchtigen Sohn Rarl handelt. Döbbelin, jo heißt es hier, habe "iämmtliche Schauspieler, vorzüglich aber seine Tochter und ieinen Sohn ernstlich zu ermahnen und zu warnen, daß sie sich nicht beifommen laffen, den Befehlen und Anordnungen des Oberdireftors im mindesten sich zu widersetzen . . . Seinem Sohne muß der p. Döbbelin noch besonders alles niedrige Echimpfen und Echlagen der Theaterleute nachdrücklichst unteringen, und ein gesittetes Betragen in allen Stiiden gar febr empfehlen." Döbbelin sollte auch bei allen vorzutragenden Mlagen oder Bünichen sich niemals an die Allerhöchste Person des Mönigs wenden, sondern mir mit der eingesetzten Kommission verhandeln. Da ferner das Theater in der Behrenftrage wie auch das dazu gehörige Wohnhaus noch im Besitze Döbbelin's geblieben war, die damit von ihm übernommenen Schulden hingegen noch nicht gänzlich abgetragen werden fonnten, fo wurde ihm in der Instruction fund gethan, daß die fernere Zahlung der Echulden von der Theaterfasse übernommen werde und Döbbetin daher jene Räumlichkeiten zur Aufbewahrung von Theateriachen und dergleichen herzugeben habe.

Zowie übrigens Döbbelin dem Oberdirefter Engel untersgeordnet war, so hatte Engel den Geh. Finanzrath v. Bener als höhere Instanz über sich. Außer diesem wurde dann für die sinanzielle Verwaltung noch der Geh. Sekretär Vertram als Rendant und der Kammersekretär Jakobi als Kontroleux eingesetzt.

Döbbelin's Lage war eine solche, daß ihm nichts anderes ibrig blieb, als auf die ihm zugemuthete Depossediung emzugehen. Erstens konnte er nicht die Gnade des Königs verscherzen und dann war seine Geldnoth so groß geworden, daß er kann noch Rath wußte. Außerdem wurde er sir die ihm diktirte Herabsehung als künstlerischer Leiter wenigstens materiell ausreichend entschädigt. Für seine Stellung als Regisseur ershielt er das in jener Zeit recht bedeutende Gehalt von 1200 Thalern und sollte ihm außerdem auch der unter einer bessenn Ernormischen Verwaltung zu erhossende Reingewinn zusließen. Endstich aber verblieb ihm auch das Eigenthumsrecht des gesammten Theater-Inventariums, wie der Garderobe, Vibliothef, Musikastien u. s. w., mit Einschluß aller ferneren neuen Anschaffungen.

Wie er freilich seine Schulden bezahlen sollte, diese Frage kam ihm erst, nachdem er dem Bertrage mit seiner Unterschrift zugestimmt hatte. Er reichte deshalb ein "unterthänigstes Pronuemoria" ein, welchem er eine ansehnliche Liste seiner Schulden beisügte. Dieselben betrugen an rückständiger (Vage 3206 Thaler, außerdem aber noch über 10,000 Thaler:

Wir branchen ums bei den weiteren Verhandelungen über diese Geldangelegenheit hier nicht aufzuhalten. Der König war der Meinung, daß die rückständigen Gagen an die Schauspieler ans dem Ueberschuffe der jährlichen Einnahme gezahlt werden könnten, aber von einer Uebernahme der sonstigen Schulden Döbbelin's wollte er nichts wissen, außer daß dieselben durch allmätige Abzüge von seiner Gage oder Pension gedeckt würden.\*) Dem Könige war sowohl durch Döbbelin's Eröffnungen wie auch durch neue und ihm nicht konvenirende Verechnungen, welche von der Kommission über den zukünftigen Etat ihm vorselegt wurden, die ganze Sache etwas unheimlich geworden. So schulg er auch der Kommission die gestellten Mehrsorderungen ab. Unter diesen Verhältnissen trat die General-Direktion am 1. August 1787 ihr Amt an, und der Sberdirektor Prosessor

<sup>\*)</sup> Es geschah später aus den Ginnahme-Ueberschüffen, welche ja bem Bertrage nach auch Döbbelin gufallen sollten.

Engel hatte sich zunächst mit einem Gehalt von 634 Thalern zu begnügen.

Mit Ende des Jahres 1786 war der Gagen-Stat, inklusive des Orchesters, der Theaterarbeiter und der verschiedenen anderen Bediensteten, auf 25,693 Thaler berechnet gewesen. Dazu kamen noch über 12,000 Thaler für Beleuchtung und Druckerei, wie für Garderobe, Bibliothek und Musikalien 2c. Die höchsten Gagen bezogen: Fleck mit 1040 Thaler, Mile. Döbbelin 780 Thaler, Karl Döbbelin jun. 624 Thaler, Mad. Baranius 520 Thaler, Herbt 520 Thaler, Kerdt 520 Thaler, Keinwald 572 Thaler, Lanz und Frau 832 Thaler, Mad. Brückner und Mile. Rademacher je 364 Thaler. Die kleineren Gagen gingen abwärts bis auf 208 Thaler.

Das Repertoir des jetsigen National-Theaters hatte schon in den letzten Jahren höchst werthvolle Bereicherungen erhalten, zunächst durch die Schiller'schen Dramen, dann auch durch die glücklichen Theaterdichter Babo und Iffland. Letterer hatte feine jo fruchtbare dramatische Thätigfeit 1784 mit "Berbrechen aus Chriucht" schr erfolgreich begonnen und im nächsten Jahre sein werthvollstes Schauspiel "Die Jäger" folgen laffen, welches innerhalb des ersten halben Jahres dreißigmal gegeben werden fonnte. Die Gattung des Kamiliendramas, welche Affland so glücklich vertrat, die weniger auf gewaltige Aufregung und Erschütterung, als auf Rührung ausgehende Schilderung des bürgerlichen Lebens, seine feste Zeichnung verständlicher Charaftere, verbunden mit einer bedeutenden Kenntnift der theatralischen Wirkung, die er doch niemals mißbrauchte -: alle diese Vorzüge sicherten ihm die Sumpathien des Lublifums in hohem Mage. Wie fehr er damit gerade dem Gemüthsbedürfniß des deutschen Volkes entgegen fam, ersehen wir auch aus den theil= nahmvollen fritischen Besprechungen jener Zeit, und es fehlt darin auch nicht an Seitenbliefen auf die excentrische Tragit, mit der in denselben Zahren Schiller fich eingeführt hatte. So hebt ein Göttinger Recensent in der Litteratur- und Theaterzeitung über die Aufführung von "Verbrechen aus Chrincht" die Naturwahrheit im Stücke und in den menschlich entwickelten Charafteren hervor, im Gegensatz zu jenen Bösewichtern, "welche

Thaten der Hölle begehn", und siigt hinzu: "Hier weint manches Ange, das bei Schillers Räubern ganz trocken blieb." Bon den Lustipielen der letzten Zeit erhielten sich viele mit Glück auf dem Repertoir: Bretzner's Räuschchen, mehrere Stücke von Schröder, meist nach dem Englischen, ebenso Figaro's Hochzeit und die Gotter'schen Bearbeitungen aus dem Französsischen.

Die erste große Schauspiel Novität 1787, in dem ersten Jahre der neuen Berwaltung, war ein Trauerspiel "Coriolan" von dem Leipziger Buchhändler und fleißigen Theaterschriftsteller Onf. Es ist eine ziemlich selbstständige Dichtung mit sreier Benutzung Shafespeare's, machte aber — obwohl Fleck die Hauptrolle spielte — so geringen Eindruck, daß es nur zweimal gegeben wurde. Mehr Glück hatte ein anderes Trauerspiel von Opf "Thomas Morus." Noch größere Wirkung aber machte das Trauerspiel "Maria Stuart" von Spieß, welches häusig wiederholt wurde.

Ende diejes Jahres jollten auch zwei Shakeipeare'iche Tragödien, welche vor Jahren in schlechter Bearbeitung und mangelhafter Darstellung ohne eigentlichen Erfolg geblieben waren, durch das Genie eines Fleck zu ungeahnter Wirkung fommen. Bunächst war es "Macbeth", welcher jest in der Bearbeitung von G. A. Bürger, mit Musik von Reichardt, einen neuen und gewaltigen Eindruck machte. Die "Annalen" berichten über dieje Borstellung: "Unter den Stücken, welche die Direktion einstudiren lassen, hat Macbeth nach Bürger's Uebersetung den meisten Zulauf gehabt. Alles - Aftion ber Schauspieler Gleck als Macbeth, Mile. Döbbelin als Lady M.), die Herenchöre, welche vom Rapellmeister Reichardt fürchterlich schön in Musik gesetzt sind, Deforation und Pracht der Aleider trug zu der großen Sensation bei, die Macbeth beim Bublifum machte." In Anerkennung der fünftlerischen Leistung Fleck's bestimmte der stönig, daß derselbe den Othello zu seinem Benefig spielen folle, zu welchem der König ertra 60 Friedrichsdor beistenerte. Huch beim Othello hatte man von der (früher erwähnten) schwächlichen Bearbeitung Abstand genommen und war bereits

mehr auf das Priginal gurud gegangen.\*, Den Zago spielte Czechtistn, Desdemona Mad. Baranius und Emitia Mile. Dobbelin. Daß Bleck vor Allem mit dem Sthello eine gang andere Wirfung machte, als chemals der gute Döbbelin, ist natürlich; obwohl gerade dies Trancriviel mit seiner analvollen und niederbengenden Tragif auch damals noch keinen jo seiten Plats im Repertoir erringen konnte, wie andere Shakespeare'sche Dramen; mir um Aleck darin zu bewundern, mußte es ab und zu gegeben werden. Bu den hinreißenoften Leiftungen Rled's gehörte aber jest auch fein Karl Moor, weil für diese leidenschaftlich beroifche Gestalt seine wundervollen Naturgaben ebenso glänzend zur Weltung famen, wie sein schauspielerisches Bermögen. Ludwig Tieck, der ihn allerdings erft aus etwas späterer Zeit beurtheilen fonnte — und Gleck starb in noch jugendlichem Mannesalter, - ichildert sein Menkeres: "Fleck war schlank, nicht groß, aber von schönem Ebenmaße, hatte braune Augen, deren Feuer durch Sanftheit gemildert war, fein gezogene Brauen, edle Stirn und Rase, sein Ropf hatte in der Jugend Achulichkeit mit dem Apollo. Sein Organ war von der Reinheit einer Glocke, und jo reich an vollen, flaren Tönen, in der Tiefe, wie in der Höhe, daß nur derjenige mir glauben wird, der ihn gefannt hat; denn wahres Flötenspiel stand ihm in der Zärtlichkeit, Bitte und Hingebung zu Gebote, und in der Tiefe war sein Ion wie Metall flingend, founte in verhaltener Buth wie Donner rollen und in losgelassener Leidenschaft mit dem Löwen brüllen . . . Sah man ihn in einer der großen Dichtungen auftreten, so umleuchtete ihn etwas Neberirdisches, ein unsichtbares Grauen ging mit ihm, und jeder Blief, jeder Ion ging durch das Herz."

<sup>\*</sup> Der vorliegende Theaterzettel (vom 12. März 1788) sagt nur "nach einer neuen llebersetung." Db damit die Sichenburg'sche gemeint war und das "neu" nur die Abweichung von der älteren Zchmidt'schen llebersetung bezeichnen sollte, mag dahin gestellt bleiben. Im Personenverzeichnis, welches der Sichenburg'schen Berdeutschung im Allgemeinen entspricht, sehlen nur: Bianca, Gratiano und der Narr.



Dabei war diefer Künftler von erstaunlicher Bielseitigkeit. Er murde nicht weniger in den Darstellungen biederer und fein humoristischer älterer Charaftere des damaligen bürgerlichen Luftspiels bewundert, wie in den jugendlichen Seldenrollen Echiller's und in den heroifden Charafteren Shakespeare's, als Macbeth, Othello, Year. Bedauert wurde nur häufig die Ungleichheit seines Spiels, denn wenn er durch irgend etwas mik= gestimmt war, so fam es bei ihm vor, daß er dieselbe Rolle, in der er sonst entzückte, gänglich fallen ließ, so daß die Berliner damals fagten: man wiffe nie vorher, ob man "ben großen oder den fleinen Mect" zu sehen befäme.\*) Eduard Devrient (Geschichte der Schauspielkunft, Bd. 3) theilt uns darüber eine bezeichnende Episode mit: Fleck hatte bei einer Darstellung des Marl Moor, übellaunig und verstimmt, weil seine erfte Scene nicht Beifall genug gefunden, im Berfolg des Spieles eine fo beispiellose Gleichgültigkeit gezeigt, daß das Bublikum zu murren begann, und als er gar bei einem Monologe den Finger in den Lauf seiner Stutzbiichse steette und diese mit aller Ronchalance zu balanciren begann, da brach der Umville des Publifums in lautes Zischen und Pochen aus. Fleck hielt inne, trat einen Schritt gegen die Lampen vor und sah mit seinem wunderbaren Tenerblick über das Parterre hin. Alles verstummte, ein Angen= zeuge sagte: der Athem sei ihm vor diesem Blief vergangen. Run trat Bleck zurück, und mit plötzlich verwandeltem Wefen in seiner Rolle fortsahrend, spielte er mit einer solchen Gewalt hinreißenden Teners, daß seine aufmerksamsten Bewunderer sich

<sup>\*)</sup> In der periodischen Schrift "Chronif von Berlin oder Berlinische Merkwürdigkeiten" (1789—1792), worin ein regelmäßiges "Tagebuch" über die Theatervorstellungen geführt wurde, heißt es zu verschiedenen Malen: "Sleck hatte keine Laune", oder: "Wenn Ick nicht will, so will er nicht." Gin andermal, bei "Otto von Wittelsbach" heißt es dagegen: "Icke hatte Laune und erhielt ein Bravo nach dem andern." — Im llebrigen ist der fritische Werth jener Zeitschrift, herausgegeben von Tlantlaquatlapatli", äußerst niedrig anzuschlagen.

keiner ähnlichen Wirkung erinnern konnten, und das Publikum zu einer wahren Raserei des Beifalls getrieben wurde.

Von den Novitäten des Jahres 1787 miljsen wir aber hier auch vom Gebiete der Oper eines Werfes Erwähmung thun, welches einen ganz ungewöhnlichen Erfolg hatte. Es war die fomische Oper von Dittersdorf: "Der Apothefer und der Dottor", nach dem Texte von Stephanie dem Jüngeren in Wien. Neben diesem Musterstück der spießbürgerlich tomischen Oper wurden besonders die Operette "Das gute Mädchen" von Piccini, "Die Schule der Eifersüchtigen" von Salieri und die einaftige Operette "Köschen und Colas" von Monfigny noch häufig wiederholt.

Zu erwähnen ist an dieser Stelle die Aenderung, welche durch die neue Verwaltung des Theaters hinsichtlich der Ansangszeit der Vorstellungen eingeführt wurde. Bis dahin war nämtich die Ansangszeit stets 5 Uhr Nachmittags gewesen; auf Engel's Vorschlag wurde aus praktischen Rücksichten der Ansang um eine halbe Stunde hinausgerückt und es blieb von jetzt an dis auf Weiteres halb 6 Uhr die regelmäßige Ansangszeit. Wir sind also dis heute im Laufe von hundert Jahren um — zwei Stunden sortgeschritten. Die Preise der Plätze waren vorläusig noch die früheren geblieben; nämlich für den I. Nang 16 Groschen, sir Parquet und II. Nang 12 Groschen, Amphitheater 8 und Goallerie 4 Groschen.

Das Jahr 1788 sollte nun auch dem weiblichen Personal einen Stern ersten Ranges zuführen, welcher neben dem Genie eines Fleck erst hier im vollen Glanze erstrahlte. Es war dies Friederife Unzelmann, geborene Flittner, welche von dieser Zeit an für längere Dauer — auch noch später als Madame Bethmann — der geseiertste Liebling des Berliner Publismus bleiben sollte. Der Schauspieler Unzelmann, der schon srüher erwähnt wurde, hatte bereits zweimal das Berliner Theater verlassen. Nachdem er das zweite Mal nur ein Jahr, 1783 bis 1784, hier geblieben war, damals auch Hamlet und Franz Moor gespielt hatte, war er nach dem Rhein und nach Franz sintt gegangen und hatte des Direktors und glücklichen Theater bichters Großmann Stiestochter, geborene Flittner, geheirathet.

Mit dieser seiner Gattin fehrte er nun 1788 in das Bersiner Engagement zurück. Er selbst hatte als Schauspieler damals noch nicht die Bedeutung, die ihm erst später zuerkannt wurde, als er sich endlich entschloß, die ernsten Rollen aufzugeben und ins komische Fach (für Schauspiel und Oper) überzugehen. Seine reizende Frau, deren Neußeres schon Alles bezauberte, war ebenso in Tragödie und Lussipiel, wie in der Oper geseiert.



Friederike Ungelmann (Gethmann).

Sie trat zunächst in der Operette "Nina, oder Wahnsium aus Liebe", Musik von d'Allenrac, auf und hatte sosort alle Herzen erobert. Ein kritisches Urtheil rühmt an ihr: "Reiz, Jugend, rührenden Ton der Sprache, Wahrheit, Ausdruck, Junigkeit im Spiel und gute Methode im Gesang." Ein späterer Aritiker sagte von ihr: "Sie hat lichtbraumes Haar, ein großes durchdringendes, dunkelblaues Auge und eine so zierliche Gestalt, daß es von ihr abhängt, wie viel jünger sie auf der Bühne

ericheinen will." Im Schauspiel war eine ihrer ersten Rollen Die Marianne in Goethe's "Geschwister", neben Gleck als Withelm. In der Oper sang sie zunächst noch die Rosine in Baëfiello's "Barbier von Sevilla" (worin ihr Mann den Figgro jang) und die Constanze in der ersten zur Aufführung gefommenen Over Mozart's, in welcher Lippert den Belmonte, der viel gerühmte Frankenberg Osmin und die Baranius Blonden sangen. Das Libretto von dem Luftspieldichter Bretsner war, wie seiner Zeit berichtet wurde, schon früher von Andre fomponirt und hier 1781 aufgeführt worden. Zwei Jahre später brachte der Dichter in der "Litteratur- und Theaterzeitung" eine Erflärung: daß in Wien ein Ungenannter mit seiner Oper Belmonte und Conftanze dreifte Veränderungen gemacht und das Stück in dieser veränderten Gestalt (nämlich für die Mozart'iche Oper) habe drucken laffen. Unter den willfürlichen Bufätzen des Wiener Bearbeiters führt dam Bretiner eine lange Reihe von Gesangsmunmern an, und zwar lauter solche, die gerade durch Mozart so beliebt und populär geworden sind. Dazu gehören alle Ammmern des Domin, welcher erft in dieser neuen Bearbeitung des Textes von Stephanie dem Jüngeren, aber auf Mozart's Gingebungen und unter seiner Mitwirfung, die jetsige Bedeutung erhalten hatte. — Daß eine bedeutende Echanipielerin wie die Unzelmann eine so überaus schwierige Coloratur-Partie wie Conftanze sang, wird uns schon in Erstaumen jeten muffen. Aber von der unglaublich scheinenden Bielseitigfeit dieser Rünftlerin werden wir später noch weitere Beisviele anzuführen haben.

Jistand hatte in diesem Jahre das Schauspiel-Repertoir durch ein neues sünfaktiges Stück "Bewustsein" bereichert; von Plümicke kam ein "Caspar der Thoringer" zur Aussührung, vom Mannheimer Intendanten Dalberg "Der Mönch vom Narmel." Von Shakespeare'schen Stücken folgte der erwähnten Nenovirung des Othello bald auch der "Kausmann von Benedig", in welchem Fleck den Shhlock spielte, Madame Baranius die Porzia. Das Stück wurde in Schröder's Bearbeitung gegeben und obwohl man annehmen muß, daß Fleck in der Rolle des

Shutock keine seinem eigentlichen Naturell entsprechende Aufgabe fand, so wird seine Darstellung doch sehr gerühmt. Höchst eigenthümlich war übrigens die ängstliche Borsicht, mit welcher die Direktion das Stück durch einen Prolog einleiten zu müssen glaubte, der eine Entschuldigung den Juden gegenüber sein sollte. Dieser von Ramler in Hexametern verfaßte Prolog, der noch obenein von Fleck (als Shylock) gesprochen wurde, ist für die Zeit so charakteristisch, daß wir ihn hier ganz (nach den "Annalen des Theaters") wiedergeben wollen:

Nun das kluge Verlin die Glaubensgenossen des weisen Mendelssohn höher zu schätzen aufängt, nun wir dei diesem Volke (dessen Propheten und ersten Gesetze wir ehren), Männer sehn, gleich groß in Wissenschaften und Künsten; Wollen wir nun dies Volk durch Spott betrüben? dem alten Ungerechten Haß mehr Nahrung geben? und Röthe Denen ins Antlitz jagen, die menschenfreundlich gesinnet Gegen arme Christen und Juden gleich gütig sich zeigen? — Nein, dies wollen wir nicht. Wir schilbern auch dübische Christen, Schilbern (mit Abscheu) verfolgende Christen; wir tadeln der Klöster Zwang und Grausamkeit an den eigenen Glaubensverwandten. Unser Schauspiel zeigt das Lächerliche, das Laster Un dem entarteten Abel und an den Tyrannen der Erde, Höhnet den schlichten Arzt, beschimpft den bestochenen Richter, Straft den geizigen Diener des Allars. — In Nathan dem

Deisen Die Christen die schlechtere Rolle, im Kaufmann Benedigs

Thun es die Juden. — Rur wem es judet, der frate fich! so jagt Unser Samlet. Wir fagen: Wer heile Saut hat, ber lache.

Aber so gut gemeint und im Allgemeinen richtig diese Auseinandersetzung auch war, so hatte sie doch nicht den gewünschten Erfolg. Durch die Entschuldigung hatte man den einen Theil des Publifums verstimmt, während doch der andere Theil — die jüdische Bevölkerung — für das Stück niemals zu gewinnen war. Der Raufmann von Benedig hatte denn auch für die nächste Zeit sich nicht danernd auf dem Repertoir erhalten können.

Kurz por dem Engagement der Ungelmann's, mit welchem in Berlin die glängendste Epoche des National Theaters ihren Unfang genommen hatte, war man Herrn Karl Döbbelin jun., diesen anmagenden Arafehler, dadurch losgeworden, daß er eine beiondere Theater-Ronzeffion für die Provinzialstädte erhalten hatte. Auch dies war ein Gewinn für das National Theater, deren Direftion Alles daran liegen mußte, einen gesitteteren Jon und auftändigere Berhältniffe einzuführen. Diese Bemühungen mußten freilich auch gegen das Bublikum gerichtet sein. Denn die mancherlei Störungen im Theater durch vorbereitete und ertemporifirte Scandalia hatten selbst unter der General-Direction fein Ende nehmen wollen, sondern schienen sich jogar 311 vermehren. Die Unordnungen gingen sowohl vom Civil wie vom jüngeren Militär aus und führten endlich dahin, daß von Seiten der Polizeidireftion wie auch von Seiten des Bouverneurs von Berlin scharfe Vermahnungen an beide Theile ergehen mußten, während gleichzeitig eine ftrengere polizeiliche Hufficht im Theater eingeführt wurde. In der General-Direktion selbst aber fand im Mai 1788 eine Umwandelung darin statt, daß der Finangrath v. Bener ausschied, wonach nunmehr die Erlaffe der Direktion von Engel und Ramler unterzeichnet murben.

Das Ende dieses Jahres brachte — nach dreijähriger Pause — wieder ein neues Schiller'sches Stück: "Don Carlos", welcher am 22. November zur ersten Aufführung kam, und zwar in jener Prosa-Bearbeitung des Dichters, mit welcher dieser dem Werke Eingang auf die Bühne ermöglichen wollte. Der Berliner Aufführung war nur die erste in Leipzig und die gleich darauf solgende in Dresden vorauszegangen und man hatte die Bearbeitung im Manuskript erworben. Auch in dieser Prosa-Bearbeitung war das Stück von ungewöhnlicher Länge und es war deshald für diese Vorstellung der Ansang ausnahmsweise wieder auf 5 Uhr angesetzt worden, und die Vorstellung danerte über süns Stunden. Die Besetzung war eine sehr ungleiche im Werthe: Fleck spielte den König Philipp, die Baranius die Königin und Friederite Unzelmann die Eboti. Gegen diese

drei fianden die Anderen sehr zurück, dem Unzelmann komtte unmöglich als Posa genügen und auch Czechtisch vermochte nicht, den Carlos zur Geltung zu bringen. Der Ersolg war deshalb — bei der überdies ermüdenden Länge des Stücks — tein durchgreisender, und erst mehr als ein Jahrzehnt später — nach der glänzenden Schiller-Gooche unter zissland von gerunnen.

Um in gewinnbringender waren, bald nach dem Proja-Carlos, zwei Schauspiele, mit denen der fruchtbarfte und glücklichfte Theaterdichter der nachfolgenden Jahrzehnte, August v. Nopebue — in Berlin fich einführte. Im Juni 1789 fam "Menschenhaß und Rene" zur erften Darstellung, und im No= vember desselben Jahres folgte das Lustiviel "Die Indianer in England." Im ersteren Stück feierten Fleck als Mainau und die Ungelmann als Gulalia neue Triumphe, in den Indianern in England aber fand vor Allem die Ungelmann in der Gurli eine Rolle, mit der sie wieder Alles bezauberte, und welche für lange Zeit jo thuisch geworden war, daß mit dem Namen Gurli eine ganze Gattung von Rollen charafterifirt wurde. Menichenhaß und Rene wurde bis zum Schlusse des Jahres, also in einem halben Jahre zwanzigmal gegeben, die Indianer in den legten zwei Monaten des Jahres zwölfmal, und beide Stücke wurden auch in den folgenden Jahren immer wieder gegeben. Einen nicht unbedeutenden Erfolg hatte in diesem Jahre auch das fünfaktige Luftspiel von Gotter "Die Erbschleicher", eines seiner wenigen Driginale und wohl das beste, was er geschrieben hat. Dagegen hatte man fein Glück mit Shakespeare's "Maß für Mag", welches in Schröder's Bearbeitung zur Aufführung fam, aber nur zweimal wiederholt wurde.

Ginen werthvollen Zuwachs erhielt das Personal in diesem Jahre durch das Weiederengagement des tresslichen Chepaares Vöheim und durch den jugendlichen Liebhaber Mattausch, welcher später sich immer bedeutender, and sier das Jach der jugendlichen Selden, entwickelte. In dem Personal standen nunsmehr in erster Reihe: Fleck, Herdt, Böheim, Czechtisky, Unzelsmann und Mattausch, und die Franen: Unzelmann, Böheim,

Baranius, Brückner siehr gerühmt als Therförsterin in den "Jägern") und Mlle. Döbbelin. Für Rollen zweiten Ranges sind besonders zu nennen: Kaselitz und Frau, Reinwald und Rüthling später als der ältere bezeichnet.) Ausschließlich in der Oper wirften außer Lippert die nen engagirte Sängerin Hellmuth und die beiden Benda. Als Musikdirigenten fungirten Frischmuth und Wesselh.

Die sonst gefeierte Caroline Döbbelin war in letter Beit mehr in den Hintergrund getreten. Einestheils wurde sie durch das Genie der Ungelmann überstrahlt; außerdem aber hatte ihr Eprachorgan gelitten, und obwohl sie den Zahren nach (sie war 1758 geboren) das bisherige Rach sehr wohl noch hätte auß= füllen fönnen, so wurde sie jest schon mehr für solche Rollen verwendet, die nicht gerade der ersten Liebhaberin zufommen, aber dennoch von Wichtigkeit waren und meist in die Rategorie der svaenannten "Anstandsdamen" gehörten. Sie hatte sich ichon jest damit für das Gach der älteren Rollen vorbereitet, und wurde außerdem noch für Prologe, in deren Vortrag fie bisher stets sehr gerühmt wurde, noch häufig in Unspruch genonnnen. Uebrigens war ihr Benehmen außerhalb der Bühne und gegen ihre Rollegen ein derartiges, daß wohl nur die Rücksichten auf ihre und ihres Baters frühere Berdienste sie noch halten kommten. Döbbelin felbst, deffen Ungufriedenheit mit der neuen Direction, speziell mit Engel, ihn fortwährend in Streitigfeiten brachte, fonnte als Schauspieler ichon seit Jahren nicht mehr mitzählen und auch Regisseur war er nur noch dem Namen nach. Bei den fortdauernden Differenzen, welche durch seine Unsprüche und durch das Berhältniß seines fortdauernden Besitzthums zu den noch ungetilgten Schulden bestanden, mußte dem Könige eine definitive Auseinandersetzung mit ihm, durch welche die völlige Selbstständigkeit des Theaters als königliches Institut hergestellt werden sollte, durchaus wünschenswerth sein. Von den glücklich erzielten Ueberschüffen der Ginnahmen waren die unter seiner Direftion rucfitandig gebliebenen Wagen ausgezahlt und auch ein Theil seiner sonstigen Schulden getilgt worden. Ihm ging zwar dadurch das vertragsmäßig ihm zugesicherte "Surplus" zu seinem großen Migvergnügen verloren, aber immerhin konnte er mit seiner Gage von 1200 Thalern jehr aut leben, und überdies bezog ja seine Tochter noch ihre Gage fort. Roch günstiger gestaltete sich seine Lage durch die nun erfolgte Abfindung, mit der das Theater nunmehr nach dem Bunfche des Rönigs, um die schon erreichte Verbefferung entichiedener fortführen zu fönnen, gang zum föniglichen Gigenthum werden sollte. Die von der General Direktion deshalb mit Döbbelin gevisogenen Unterhandlungen führten zu dem Resultate, daß Döbbelin für die Summe von 14,000 Thalern all sein Theater-Cigenthum, Garderobe, Bibliothef, Mufikalien u. f. w. der föniglichen Verwaltung abtrat und sich aller ferneren Un= spriiche begab, so daß er vom 1. August 1789 ab nichts weiter damit zu thun hatte. Außerdem wurde ihm für Lebenszeit eine Benfion in der Sohe seines bisherigen Gehaltes von 1200 Thalern bewilligt, und auch seiner Tochter wurde auf ihr Gesuch zuge= standen, bei eintretendem Tode ihres Baters die Sälfte von deffen Benfion weiter zu beziehen.

Bezüglich der Regie blieb die vor zwei Jahren schon einsgeführte Einrichtung der "Wöchner" zunächst fortbestehen. Das heißt: Es wurden vier Mitglieder des Personals bestimmt, welche in der Führung der Regie von Woche zu Woche sich ablösten. Aber im Anfange des solgenden Jahres, im März 1790, wurde diese Einrichtung aufgehoben und die Regie wurde Fleck allein übertragen, der nun auch in Ausübung dieses Amtes sich große Verdienste erwerben sollte.

In der neuen Trganisation der künstlerischen Leitung sielen die ersten großen Ersolge der Sper zu; denn in das Jahr 1790 sallen, außer zwei Spern von Gretry (Richard Löwensherz und Ferdinand und Nicolette) auch die beiden epochemachensben Meisterschöpfungen Mozart's: Die Hochzeit des Figaro und Don Juan.\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Don Zuan, oder: Ter steinerne Gast" wurde damals noch als "Zingspiel" bezeichnet, und im Personen-Verzeichniß stehen nicht nur der Gerichtsdiener, sondern auch der Eremit und der Kausmann.

Es ist hier nicht der Ort, die Eindrücke dieser Werke zu ichildern, deren Schöpfer niemals Berlin angehörte, der aber in der Welt des Schönen eine einzige Erscheinung bleiben wird. Wir beichränfen uns bier darauf, Einiges aus der Rollenbeierung mitzutheilen, um damit zur Charafterifirung damaliger Berhälmiffe einen neuen Beitrag zu liefern. Im "Figaro" jang Lippert (eigentlich Tenor) den Grafen, Unzelmann den Figary, Mad. Baranius Sufanna, Dlle. Hellmuth den Bagen und Mad. Ungelmann die Gräfin. Im "Don Juan" fang Lippert die Titelrolle, Unzelmann den Leporello, Herr Benda Octavio, Olle. Hellmuth Elvira, Mad. Baranius Zerline und - Friederife Ungelmann Donna Unna. - Daß Ungelmann, welcher noch vorzugsweise in Schauspiele beschäftigt war, den Rigaro und Leporello fang, mag immerhin daraus erflärt werden, daß man für beide Rollen die schauspielerische Leistung für wichtiger hielt, als jene fünstlerischen Unforderungen, welche Stimmlage und Gesangsbildung betrafen. Daß ferner Lippert, der vor Jahren als Belmonte debittirte und in der That Tenorist war - vielleicht das, was wir heute als Tenor-Bariton bezeichnen würden, - jetzt zwei Bagpartien fang, ließe fich auch noch durch die für jede Stimme begneme Lage beider Partien erflären. Auffälliger aber wird dieser Umstand, wenn wir hören, daß Lippert eben wegen seiner Stimmlage darum ersucht hatte, daß ihm die Rolle des Don Juan wieder abgenommen werde, weil das Singen von Bagpartien seiner Stimme schadete, und daß er dennoch ein paar Jahre später den Saraftro fang. Er war also wirklich immer mehr — gesunken.\*) Die Nöthi= gung Lippert's zur Uebernahme von Bakpartien rührte auch

<sup>\*)</sup> Es erinnert uns dies an eine reizende Bemerkung, welche Mozart, als seine Entführung aus dem Serail in Wien gegeben wurde, in einem Briese machte. Nachdem er sich über den Bassisten Fischer, der den Osmin sang, änzerte, bemerkte er dabei: Der Herr Erzbischof habe über Fischer erklärt: er sänge für einen Bassisten zu ties. — Unser Lippert wird wohl zu einer solchen sonderbaren Ausstellung nicht Anlaß gegeben haben.

daher, daß der eigentliche Bassisk Frankenberg verstorben und noch kein Ersatz sür ihn geschaffen war. Die Jahre 1791 und 1792 brachten in der Oper noch Dittersdorfs "Das rothe Käppchen" und "Hieronhmus Anicker", sowie Branitzh)'s Oberon und die erste Bearbeitung von Mozart's Cosi fan tutti.

Dem Personal der Oper wurde eine sehr nothwendige Kompletirung bereits 1791 durch zwei Engagements: Ambrosch, in welchem nunmehr ein wirklicher Tenorist gewonnen wurde, und der Bassist Franz, welcher an der italienischen Oper im Königlichen Opernhause engagirt war, und wegen ungenügender Beschäftigung auf sein Ersuchen eine gleichzeitige Anstellung sür die deutsche Oper im National-Theater erhielt. Bald hiernach traten noch mehr Fälle ein, in welchen die deutsche und die italienische Oper sich gegenseitig unterstützten.

Das Erstaunlichste bei den hier berührten Verhältnissen wird immer die vielseitige Beschäftigung einer so bedeutenden Kiinstlerin wie Friederife Unzelmann sein. Die Erste im Lust= und Schauspiel wie in der Tragödie, und dabei in der Oper Constanze, Gräfin und Donna Anna! Abgesehen von ihrer reichen fünstlerischen Befähigung muß diese Thätigkeit auch dadurch in Erstaunen setzen, daß ihre physischen Kräfte und ihre Stimmmittel dafür außreichten.

Sehr eigenthümlich sind auch die Verhandelungen, welche der letzten Mozartschen Oper — der Zauberflöte — voranzingen. Der König hatte die Aufführung schon 1792 ausdrücklich gewünscht; Engel aber hatte ihm auseinandergesetzt, daß die Oper wegen der Maschinenkünste u. s. w. ein viel größeres Theater beauspruche, als das National-Theater sei. Durch die Spekulation, schrieb Engel, auf Maschinen und Dekorationen sei eine Arbeit entstanden, "deren ganzes Verdienst Pracht für das Auge ist", und gewisse "Musterien", die darin allegorisitt seien, könne das Publikum nicht verstehen, und es sei zu bedauern, "daß der große Tonkünstler Mozart sein Talent an einen so undankbaren und untheatralischen Stoss hat verschwenden müssen." Auf diese Auseinanderschungen, welche bei alledem für die Selbstständigkeit Engel's ein günstiges Zeugniß geben,

war der König wirklich von seinem Verlangen abgestanden. Was Engel später dennoch veranlaste, die Zauberslöte zu geben, und zwar während der König von Berlin abwesend war, ist nicht zu ersehen. Erst im Mai 1794 fand die erste Ausstührung des Werkes statt. Lippert nußte noch den Sarastro singen, die Schauspieler Unzelmann und Mattausch den Papageno und Monostatos. Aber Friederike Unzelmann ist nicht mehr in dem Versonal ausgesührt. Ihre Stimme hatte durch übermäßige Austrengung so gelitten, daß sie sich schon ein Jahr vorher versanlast sah, der Oper ganz zu entsagen.

Von den Schauspiel-Novitäten der letzten vier Jahre waren die erfolgreichsten: Mehrere Stücke von Jffland, von denen besonders "Die Hagestolzen" und "Elise von Balberg" sehr häufig gegeben wurden; ferner Jünger's Lustspiel "Maske sir Maske"; von Ziegler und von Spieß je zwei neue Schauspiele. Auch Alinger's Trauerspiel "Konradin" kam 1792 zur Aufführung, und ein jüngerer Dichter, Hagemeister, debütirte in demselben Jahre sehr glücklich mit einem umfangreichen Schauspiel "Johann von Procida, oder: Die Sieilische Besper." Es sei hierbei bemerkt, daß damals selbst ein Königsliches Theater sich nicht sür verpstichtet hielt, sür Stücke, die sichen im Buchhandel erschienen waren, Honorare an den Autor zu zahlen.

Eine neue und wichtige Beränderung in der Leitung des Theaters geschah in diesem Jahre mit dem Rücktritt des Prosessor Engel. Schon vor vier Jahren hatte derselbe seine Entlassung beim Könige nachgesucht und dassir geltend gemacht, daß bei seiner fortgesetzten Thätigkeit und den vielen "Sorgen, Kränkungen und selbst Erniedrigungen", denen er ausgesetzt sei, er alle Brauchbarkeit als Gesehrter für die Jukunft verlieren müsse. Der König hatte damals das Gesuch abschlägig beschieden, indem er dem Direktor sehr kurz vorhielt, daß dieser ihm zuerst einen brauchbaren Nachsolger vorschlagen müsse.

Rachdem er jett auf sein erneutes Gesuch seine Entlassung erhalten hatte, und zwar in sehr trockener Kürze, wurden zunächst Ramler und Fleck mit der interimistischen Leitung des Theaters betraut, und auf Mamler's Borichlag trat noch Gebeimrath Warzing als ökonomischer Leiter in die Direktion ein. Die Väreauthätigkeit der Direktion fiel nunmehr Ramler und Warzing zu, während Fleck, neben seiner fortgesetzten Thätigkeit als Schauspieler, die ausschließliche Vollmacht als Regisseur für die tünstlerische Leitung erhielt. Zu erwähnen ist hier, daß Fleck ichon vor zwei Jahren eine reizende junge Frau, geborene Louise Mühl, genommen hatte, welche erst später eine Zierde des Schauspiels werden sollte.

Schon sechs Monate vor der neuen Direktionsveränderung war M. Theophilus Döbbelin, der eigentliche Schöpser dieses Theaters, der seit sünf Jahren nur noch durch seine Pension mit demselben in Berbindung stand, gestorben. Daß Jhm, dem alten Komödianten-Bater, der einer völlig anderen Zeit entstammte, die neue Trduung als ein Riedergang der theatratischen Kunst erschien, ist natürlich. Er war noch in der Zeit des Theaterbanden-Besens groß geworden und kounte mit einer gewissen Genugthung auf das zurückblicken, was er erreicht hatte. Gesichert in seiner materiellen Existenz sah er dennoch mit einigem Spott auf die jetzige Drduung der Dinge, die an die Stelle der alten Theaterherrlichkeit, wie er sie verstand, getreten war. Sein Berdienst aber um das Berliner Theater wird ein unbestrittenes bleiben.

Dasselbe dürsen wir jedoch auch über Engel sagen, wenn wir erwägen, wie schwierig gerade für ihn, den Gelehrten, es sein mußte, das alte Komödiantenwesen der Prinzipalwirthschaft in geordnete Zustände überzuleiten. Und auch Er, dem anfängslich die Gunst des Königs in hohem Maße zugewendet war, nuiste ersahren, daß die Gunst der Großen wandelbar ist. In den letzten Jahren hatte er durch zahllose Widerwärtigkeiten, durch Einmischungen von Personen am Hose, durch Launen und burch anmaßendes Auftreten einzelner Schauspieler, unter denen besonders Herr Unzelmann der ewige Duerulant war, dornens volle Wege wandeln müssen. Die größte Sorge wurde ihm bei alledem noch dadurch bereitet, wie er die verschiedenen Aussorderungen an erhöhte künstlerische Leistungen des Theaters

mit dem noch immer ziemtich dürftigen Etat in Nebereinstimmung hatten könne, und in diesem Punkte hatte er sich einige Unordenungen in der Berwaltung zu Schulden kommen lassen, unter deren Folgen auch seine Nachsolger noch zu seufzen hatten. Engel hatte mit einem geringen Gehalt — seit 1790 erhielt er 800 Thaler — seine ganzen Kräfte sieben Jahre lang für das Theater geopfert und wurde schließlich ohne Pension verabschiedet.

Die folgenden zwei Jahre und fünf Monate der Ramler= Warsing'ichen Direktion können nur als ein Uebergang zu der großen Iffland'schen Spoche betrachtet werden, und diese Zwischenzeit giebt zu nur wenig Mittheilungen Beranlaffung.

Im Bersonalbestand wurde vorzugsweise die Oper durch neue Engagements hervorragender Mitglieder bereichert. Unter diesen ist in erster Reihe die Sängerin Louise Schick zu nennen, welche für längere Zeit die Zierde der deutschen Oper wurde; ferner das Chepaar Eunicke und Olle. Schwachhofer. Triumph der Oper und der ganzen Ramler-Barfing'ichen Direftion war im Jahre 1795 die Aufführung von Gluck's "Johigenia in Tauris", in welcher nunmehr ein wirkliches, ausschließlich für die Oper geschultes Sängerpersonal wirfte: Die Schief, Lippert, Ambrosch und Franz. Hatte schon durch die Mozart'schen Opern das National=Theater gegenüber der italienischen Hofoper glänzende Erfolge erreicht, so wurde der Trinmph der deutschen Oper nunmehr durch die bedeutenderen Leiftungen in den Glucksichen Werken vervollständigt. Borber waren auf Wunsch des Königs Versuche gemacht worden, das Ballet der Hofoper auch im National Theater zu verwenden, was aber nur größere Kosten und geringere Einnahmen zur Folge hatte. Bedeutungsvoll für die furzlebige Direftion ift die Thatfache, daß von Ramler die erfte Unregung gur Schaffung eines Theater Benfionsfonds für Schauspieler gegeben wurde. Die Institution trat auch 1795 wirklich ins Leben und bestand bis 1806, als die unglückliche Kriegszeit ihr ein Ende machte.

An neuen Stilden hatte die Ramler-Warfing'iche Direktion sechanspiele von Iffland zur Aufführung gebracht, dar-

unter zwei seiner besten Stücke: "Dienstpflicht" und den "Spieler." Korebus erreichte wohl eine noch höhere Zahl, brachte aber nichts Neumenswerthes. Auch Zschocke's Jugendsünde, sein berüchtigter "Abällino" erhob sein schreckliches Haupt mit dem schwarzen Pflaster. Sonst wurden noch die älteren und werthsvolleren Stücke von Babo, Issand, Korebus, wie die Lustspiele von Jünger, Bretzner und Großmann viel gegeben. Den stürmischsten Erfolg aber hatte in diesen Jahren das Singspiel mit dem "Neusonntagskind", besonders durch die gefälligen und schnell populär werdenden Melodien von Benzel Müller.\*)

Dem Personal des Schauspiels waren in dieser letzten Zeit neu beigetreten: der noch jugendliche Anfänger Bethmann, sowie Beschort, welcher von 1796 bis 1837 dem Königlichen Theater angehörte. Die Gagen waren in dieser Zeit schon erheblich gestiegen: Fleck hatte um 1796 als Schauspieler 1500 Thater und als Regisseur 520 Thater erhalten. Das Unzelsmannische Chepaar hatte bisher eine gemeinschaftliche Gage bes

<sup>\*)</sup> Die "Berlinische Dramaturgie" von 1797 enthält darüber einen Bericht, welcher auch für das damalige Berliner Leben bezeichnend ift. Das Stück, heißt es, mußte wöchentlich ein vaarmal gegeben werden, bei ftets vollem Saufe, und während man im Theater fich bem allgemeinen erheiternden Gindruck gern überließ, borte man in allen gesellschaftlichen Birteln die jämmerlichsten Klage= lieder über den verdorbenen Geschmack des Publifums: Rie wurde ein Stud fo fehr Bolfsstud als diefes. "Wenn Lieschen nur wollt', wenn Lieschen nur möcht", sang manches zärtliche Baar in einsamen Wänden; auf den Bällen wurde nach den variirten und nicht variirten Melodien des Neusonntagsfind's getanzt, aus den Bein- und Bierhäusern ertönten wechselweise "Ich sag' es doch immer, es hat ein Friseur", und "wer niemals einen Rausch gehabt"; in den Belten bes Thiergartens fingen die Mufikanten mit der Duverture an, und hörten mit "Morgen haben wir die Chr'" auf; die Strafen= jungen fangen Fragmente aus dem Reufonntagsfind und atfomvaanirten mit der Maultrommel, und endlich wollte auch der kleine, auf der Strafe auf- und niederwandernde Biolinist nicht hinter dem herrschenden Geschmad zurüchleiben."

zogen; von 1795 an wurden auf ihren wiederholten Wunsch ihre Gagen gesondert. Auch jetzt noch wurde nur nach Wochen = Wagen gerechnet, woraus fich die fürs Jahr berechneten Summen erffären. 1796 erhielt Friederife Unzelmann wöchentlich 20 Thaler, was eine Sahresgage von 1040 Thaler ergab. Beider Gagen steigerten sich im Laufe der Zeit auf mehr als das Doppelte. Mußer den Gagen erhielten aber die meisten Mitalieder jährlich eine Benefizvorstellung oder eine "Gratififation." Im Jahre 1796 erhielten an Jahresgage (außer den Benefigen): die Baranius 1040 Thaler, Herdt und Frau 936 Thaler, Mattaufch 936 Thaler, Böheim und Fran 936 Thaler, Beschort und Fran 1144 Thaler, Raselits 936 und Reinwald 728 Thaler. Bon der Oper erhielt Mad. Schick 1200 Thaler, Lippert 1196, Umbroich 1040, Eunicke und Fran je 936 Thaler. Der gange Gagenetat des Theaterjahres von 1795 zu 1796 belief sich (nur für die engagirten Mitglieder) auf 38,500 Thaler, und die Gesammt : Ausgabe für's Theater auf 63,394 Thaler. Die Ausgaben waren beim "National-Theater" seit dem ersten Rahre zwar um 50 Brozent gewachsen, aber auch die Einnahmen waren gestiegen, so daß in den neun Jahren der Ueberschuß für das Zahr durchschnittlich auf eirea 4000 Thaler fam. Für ein "Nönigliches" Theater war also das Resultat ein sehr günftiges an nennen.

Aber schon vor Jahren hatte der König, um das Theater auf eine bedeutendere künftlerische Höhe zu bringen, sein Augensmerk auf Istland in Mannheim gerichtet. Er war nicht nur als ersolgreicher Bühnendichter sehr geachtet, man wußte auch von seinen Verdiensten als technischer Leiter der Mannheimer Bühne, und der König selbst hatte ihn dort als Schauspieler bewundert. Istland zögerte zwar lange, sich von Mannheim zu trennen, aber eintretende Differenzen mit seinem dortigen Chef Freiherrn von Dalberg bestimmten ihn jetzt endlich, auf die ihm von Berlin gemachten großen Zugeständnisse einzugehen. Noch ehe er zugestimmt hatte, wurde er für ein längeres Gastsspiel in Verlin gewonnen, welches im Oktober und November 1796 stattsand. Er wurde hierbei vom Verliner Publism

außerordentlich geseiert, und im Dezember desselben Jahres ward mit ihm der Vertrag abgeschlossen: Jisland wurde als Direttor des Königlichen National Theaters mit ausschließlicher Machtvollkommenheit sür die gesammte Verwaltung engagirt, und hatte seinen Posten sosont anzutreten. Der schon hochsbesahrte Namter wurde vom König in sehr gnädiger Beise und mit Beibehaltung seines vollen Gehaltes seines Amtes entshoben, während v. Barsing, der eine dem Direttor subordinirte Stellung sür die Kassenverwaltung nicht annehmen wollte, nur als Nechtskonsulent dem Theater verblieb.



## Iffland's Direktion.

Bei den mancherlei Verbefferungen, welche das Theater feit seiner Umwandelung zum "Königlichen" erfahren hat, und bei den vielen ichonen Erfolgen, deren die Direftoren Engel und Ramler sich rühmen durften, bleibt es eine auffallende Thatjache, daß im Bublifum der Ton noch immer der alte geblieben war, daß tunniltnarische Opposition und leichtsertig herbeigeführte Scandalia sich immer noch nicht aus dem föniglichen Kause verbannen ließen. Auch jest noch war es kein jeltener Fall, daß das Miffallen über einzelne Schaufpieler fich in Bochen und Pfeifen äußerte; und eine vielleicht etwas mildere aber nicht weniger empfindliche Neugerung der Unzufriedenheit bestand auch darin, daß die Schauspieler bei Abgängen "ausgehustet" wurden. So schommaslos und roh versuhr man nicht allein bei eflatanten Durchfällen neuer Schausvieler, die man überhaupt nicht weiter zu sehen wünschte, sondern auch langjährige und beliebte Mitalieder mußten dergleichen hinnehmen, sobald sie in einem einzelnen Falle die Unzufriedenheit des Bublifums erreaten. Man war eben noch sehr weit davon entfernt, den Schauspieler als ein gleichberechtigtes Mitglied in der guten Gesellschaft anzuerkennen. Bezeichnend dafür ift, daß noch im Jahre 1789 das Königliche Hof und Kammergericht die öffentliche Warming wiederholte: den bei der Oper und Romödie beschäftigten Personen weder an Geld noch an Waaren etwas zu borgen, da etwaige bezügliche Klagen vom Gericht nicht angenommen würden, die Beschädigten also den Berluft sich selber zuzuschreiben hätten.

In einigem Zusammenhang mit dem Benehmen des Bublifums stand es auch wohl, daß auf der Bühne selbst und hinter den Coulissen noch keineswegs die Ordnung herrschte, welche bei einem solchen Institut erwartet werden mußte. Die bis= herigen Direktoren hatten sich jedenfalls nicht die erforderliche Untorität zu schaffen gewußt, was wiederum damit zusammenhing, daß die Direftion vielföpfig und ohne ein Haupt war, deffen Willen unbedingt respektirt werden mußte. Fleck, deffen große Künftlerschaft und achtunggebietende Persönlichkeit wohl hätte ausreichend sein sollen, ihm als Regisseur volle Autorität zu sichern, mußte in dieser wiederholt, auch noch von Ramler, ausdrücklich unterstützt werden, wenn Widerspenstigkeiten — am häufigsten wieder von Seiten Unzelmann's — ihm das Amt crichwerten. So ging es denn auch auf der Bühne häufig ziemlich bunt zu, und grobe Kehler und Unordnungen, verspätetes Auftreten, falsches Abgehen, Frrthumer bei den Beränderungen der Scene u. f. w. mußten häufig öffentlich gerügt werden.

Es war somit eine wesentliche Aufgabe Iffland's geworden, auch in dieser Beziehung das Theater gründlich zu reorganisiren und der Kunft ein höheres Unsehen zu verschaffen. Es war deshalb von Seiten Iffland's fehr begründet, daß er bei der Annahme seines Postens unbedingte Machtvollkommenheit in Anspruch nahm und keinen Anderen weder über sich noch neben sich als gleichberechtigt anerkennen wollte. Nur in dem trefflichen Fleck erkannte er einen Helfer, dem er vertraute und mit welchem er in gemeinsamem Birken etwas durchzusetzen hoffte. Daß er fich hierin nicht getäuscht, erkannte Iffland schon in seinem 1798 erschienenen Buche "Meine theatralische Lauf= balm" in warmer und würdiger Beise an, indem er schrieb: "Fern von Meinlichteit, offen und wahr habe ich an dem Künftler vom ersten Rang, dem Bertrauten der Bahrheit und Natur an Herrn Fleck einen Mitarbeiter, dessen Freundschaft und Biedersinn das alte Märchen widerlegt, daß zwei Rünftler mit gleicher Bärme für die Kunft auf einer Bahn nicht in Frieden wandeln könnten."

Uebrigens war bei der Beröffentlichung des hier genannten Buches ein bedeutender Beweggrund für Iffland gewesen, darin am Schluffe fein Berhalten gegen den Freiherrn von Dalberg, seinen langiährigen Chef in Mannheim, zu rechtfertigen. Denn er hatte diesem ichon gehn Jahre früher eine ichriftliche Erflärung gegeben, daß er nie ohne Dalberg's Wiffen ein Engagement irgendwo abichließen mürde. Daß er es nun doch gethan, denn nicht nur die seit lange vorausgegangenen Berhandelungen mit Berlin, sondern auch sein Engagements Mbschluß gingen ohne Dalberg's Wiffen vor fich, - jucht Iffland mit dem un freundlichen und ihn absichtlich in Ungewißheit lassenden Benehmen Dalberg's in letter Zeit zu rechtfertigen. Aber er verschweigt hierbei einen anderen wichtigen Grund, den wir in cinem erst in neuerer Zeit erschienenen und für die Theater= geschichte verdienstwollen Werfe: "Iffland und Dalberg" von 3. Mofffa (1865) fennen lernen. Dieser Grund lag gang ein= fach in Affland's pekuniären Berhältniffen. Schon nach Engel's Abgang 1794 hatte Affland fich in Berlin aufs neue in Erinnerung gebracht, indem er schon damals an Engel's Stelle eintreten wollte. In einem deshalb nach Berlin gerichteten Edweiben spricht er es offen aus, daß er, um Mannheim verlaffen zu können, eines Vorschuffes von 5000 Thalern bedürfe, und er gab dabei die verschiedenen Ursachen an, welche ihn in die Lage gebracht hatten, solche Bedingung zu stellen. Man ging in Berlin auf alle Wünsche Iffland's ein, und er wurde, nach den wieder aufgenommenen Verhandelungen, während seines Gaftspiels in Berlin mit dem damals fehr bedeutenden Gehalt von 3000 Thalern engagirt. Gewiß war es Iffland nicht zu verargen, wenn er die Gelegenheit zu einer fo bedeutenden Berbesserung ergriff, und zwar in einer Zeit, da gerade durch den Mrieg am Mhein auch das Fortbestehen des Mannheimer Theaters mehr als einmal in Frage stand. Aber bei Iffland's feiner Empfindung, die ihn stets auszeichnete, fühlte er sich umsomehr gedrungen, durch die in jenem Buche gegebenen Erflärungen

über sein Berhältniß zu Dalberg auch den Schatten eines Undankes oder Wortbruchs von sich abzuwenden. Daß er dabei nicht gang viffen alle Gründe darlegte, war verzeihlich. Seine lange gehegten Winsche waren ihm mit dem Berliner Engage= ment erfüllt worden. Die Unterredung, die er beim Antritt feiner Direftion mit dem Ronige in Potsdam gehabt, würde ibm, wie er schreibt, unvergestlich bleiben. Der Rönig habe ihm als "Infruftion" für seinen Bosten gesagt: "Hüten Sie sich für einseitige Rollenvertheilung, laffen Gie jeden vorwärts gehen. Ich hätte gern, daß auch das letzte Mitglied am Theater gu Zeiten bemerft murde." Bifland felbst schlägt den Werth diefer Worte jo hoch an, weil er die "väterliche Absicht" darin erkennt, und weil dies gang zu seinem eigenen wohlwollenden Charafter stimmte. "Das Berliner Publikum", fährt er dann fort, "hat mir Achtung eingeflößt und Erkenntlichkeit. Bom ersten Angenblid an ift es mein fester Borsatz gewesen, für sein Bergnügen und das Beste des Ganzen, so viel an mir ist, zu wirken, ohne durch Neuerungen eine Gewaltthätigkeit zu begehen, welche den Schaden der Einzelnen bewirft, indem sie das Ganze mehr hemmt, als vorwärts bringt. Die Talente, welche ich auf dem Berliner Theater gefunden habe, find ächt und felten. Zutrauen und auter Wille werden immer mehr ihre enge Vereiniauna veranlaffen, welche die Vollendung des Ganzen und den Triumph der Kunft bewirft."

In der That konnte er das Personal, wie es bei seinem Antritt beschaffen war, mit Hoffnungen auf gesteigerte künstlerische Ergebnisse übernehmen. Zu den oft schon Genannten waren in den letzten Jahren einige jüngere Kräfte hinzugekommen, welche viel versprachen und auch hielten. Es waren dies Fleck's jugendliche Gattin Louise, Mattausch und vor Allem Beschort, der besonders auch durch seinen Fleiß und durch seine Vielseitigkeit der Direktion überaus nützlich wurde. Auch unter den schon seit länger engagirten Mitgliedern waren einzelne, die noch Vervollkommung erwarten ließen.

Gleich nach Beginn der Jiftand'ichen Direktion war das Königshaus durch zwei Todesfälle betroffen — des Prinzen Louis

und der verwittweten Königin Elisabeth Christine, — welche den Schluß der Bühne auf länger als drei Wochen herbeiführten. Tür Iffland aber hatte dies den Vortheil, seine Kräfte für das schwierige Umt in Ruhe sammeln zu können. Schwerzlicher wurde er schon ein Jahr darauf durch den Tod des Königs Friedrich Wilhelm II. berührt, dessen lebhaftem Interesse für das Theater und sür Iffland's Person dieser seine Stellung verdankte. Die Krone ging auf Friedrich Wilhelm III. über, welcher auch die Liebe für's Theater als Erbschaft überkommen hatte und demselben eine zwar stille, aber solide und fortschreitende Förberung angedeihen ließ.

Fischund, der seine Theaterlausbahn mit kann 20 Jahren begonnen hatte, war 1759 geboren, also beim Antritt seiner Berliner Stellung erst 38 Jahre alt. Im Jahre 1797 waren die ältesten Mitglieder des Schauspiels: Reinwald 48 Jahre, Rüthling 45, Böheim ebenso, Unzelmann 44, Herdt und Kaselik 42; Fleck war erst 40 Jahre alt, Berger 37, Franz 34, Mattausch und Beschort 30, und der jüngste, Bethmann, 23 Jahre. Im weiblichen Schauspielpersonal war nunmehr Karroline Döbbelin, mit 39 Jahren die Aelteste, demnächst Mad. Böheim mit 38 Jahren, und der glänzende Stern des Personals, Friederike Unzelmann, war 31 Jahre, Henriette Emisch 25, Louise Fleck 20 und Mile. Eigensatz 16 Fahre.

Für dies Ensemble mehr oder weniger hervorragender Talente war Jssland selbst auch als Schauspieler ein bedeutender Gewinn. Seiner ganzen Naturanlage nach konnte er Fleck nicht ins Gehege kommen, da heroische und romantische Gestalten, die gerade Fleck's Größe waren, seiner Individualität fern lagen. Den Franz Moor, welchen er vor 15 Jahren bei der ersten Aussührung der Käuber in Mannheim gespielt, mochte er auch jest nicht sahren lassen, und die Rolle sehlte auch nicht in seinem Berliner Gastspiel. Aber seine besten Leistungen gehörten dem mehr bürgerlichen Schau- und Lussspiel an, derzenigen Sphäre, in welcher er auch als Theaterdichter so große Ersolge gehabt. In Berlin trat er zuerst als "Esslächändler", einem damals neuen Stücke aus dem Französischen (von Mercier) auf und er

war in dieser Art Rollen das Vorbild für viele andere Schauspieler geworden. Im Hochtragischen lag ihm besonders die Darstellung großer Leidenschaften fern; aber ausgezeichnet geslangen ihm biedere und schlicht männliche Charaftere, und unsvergleichlich war er in sein humoristischen Rollen des bürgers



Biffand.

lichen Familienstückes. Wenn auch bei ber Durchführung berartiger Charaktere die Detailmalerei ihre bedenkliche Seite hatte, so wurde doch die Konsequenz in der Ausarbeitung stets bewundert.

In Bezug auf die Bildung des Schauspiel = Repertoirs sowohl, wie auf den Stil der Darstellung ging Ffsland seine

eigenen Wege, wozu ihn seine Intelligenz wie seine reichen Er fahrungen berechtigten. Der idealen Schiller-Goethe'ichen Richtung war er, aus Respett vor allem Bedeutenden, geneigt Kon zeisionen zu machen, während anderseits der realistische Zug in der Schröder'ichen Darstellungsweise sowohl seinem eigenen Mönnen, wie auch seiner Neberzeugung und Erfenntniß der theatralischen Erfordernisse mehr entsprach. Wie er nach seinem innersten Besen dem Makwollen geneigt war, so wurde er da durch auch dazu bestimmt, eine vermittelnde Stellung zwiichen den gegenfätlichen Richtungen einzunehmen, was ihn besonders zur Leitung eines großen Kunftinstituts befähigte. Gin solches ift denn auch das Berliner Theater erft unter seiner intelligenten Führung geworden. Zunächst mußte es sein Bestreben sein, das durch die Erfolge der Oper und des Singspiels gesunkene Intereffe für's Schaufpiel wieder zu heben. Ramler hatte stets mehr Reigung für die schon etwas veraltete Richtung gehabt, eine Reigung, welche fich auch auf die Operette älteren Stils bezog. Barfing hatte wieder alle feine Bemühungen darauf gerichtet, durch gesteigerten Glanz in der Ausstattung, in Deforationen und Roftimen, die Angiehungsfraft der Oper noch zu verstärken.

Es ift nur zum Theil richtig, wenn Jisland nachgesagt wurde, daß er die Berssorm in der Tragödie nicht liebte, und daß er die Schauspieler sogar anleitete, die Berse wie Prosa zu sprechen. Jisland hatte im Gegentheil das ganz richtige Gesühl, daß, wenn ein Drama in Bersen geschrieben ist, die Berse auch im Bortrag gehört werden müßten, und er hatte mit einzelnen Schauspielern, denen das Sprechen der Berse noch viel Noth machte, große Schwierigkeiten. Aber er wollte den Bers nicht als solchen deklamiren lassen, sondern ihn als natürliche Nede behandeln, bei welcher der Rhythmus nur etwas zufälliges ist. Schiller äußerte einmal gegen Körner über die Unzelmam: ihre Deklamation sei schwierigken beherrsche sie und zu sehre. "ihr Bortrag nähert sich dem Konversationston . . . da wo die Natur graeiös und edel ist, wie bei Wad. Unzelmann, mag man sich's

gern gesallen lassen, aber bei gemeinen Naturen muß es unsaussiehlich sein." Das mochte in jeder Beziehung richtig sein; wenn aber Schiller mit Bezug auf "das Borurtheil des beliebten Natürtichen" sagt: das sei Jisland's Schule, so war dies hier keineswegs zutressend, denn die Unzelmann war vor Jisland's Direktion eine sertige und vollkommen selbstständige Künstlerin, bei welcher Jisland's Beisungen sicher nichts mehr vermocht hätten.

Die Schanspielnovitäten, welche Iffland in den beiden ersten Jahren seiner Direttion brachte, hatten vielleicht feine Borliebe für das Proja-Schauspiel bezeugen können. Das lag aber nicht an seinem Wollen, sondern an den borhandenen neuen Stücken. Jifland felbst, von dem in diesen beiden Jahren fünf neue große Schauspiele zur Aufführung famen, konnte nur in Brosa ichreiben, und sein Brosa-Dialog muß noch heute für das Konversationsstück als musterhaft erkannt werden. Von Rotebue famen bis Ende 1798 ebenfalls vier neue große Stücke, dar= unter "Graf Benjowsky" (Mattaufch als Benjowsky, Affland als Hettmann) zur Aufführurg, außerdem einzelne Stücke von Ricaler, Beck u. A. Auch Chr. F. Weife's "Richard III." in einer neuen Bearbeitung ("nach Shakespeare und Weiße") von Steinberg wurde einstudirt. Viel bedeutender war die Ernte des folgenden Jahres, 1799. Denn neben den neuen Stücken von Kotsebue (Rohanna von Montfaucon und "Die beiden Mlingsberg"), von Bogel, Ziegler und von Iffland selbst, brachte dies Jahr von Schiller's Ballenftein-Trilogie: "Die Biccotomini." Mit welcher liebevollen Hingebung Iffland fich für die große Dichtung intereffirte, erschen wir aus seinem sehr inhaltvollen Briefwechsel, welcher uns in Teichmann's "Theatr. Nachlaß" mitgetheilt ift. Noch ehe Schiller mit der Dichtung fertig war, bestürmte ihn Iffland brieflich, ihm das Mannscript, wie er es für die Bühne bearbeitet habe, zu fenden, denn das Publifum verlange mit Schnsucht danach: "Ich werde mit Freuden die Bedingungen erfüllen, welche Sie fo gütig fein wollen, dafür festzusetzen." Schiller antwortete ihm barauf (15. Oftober 1798) nach der in Weimar erfolgten Aufführung

von "Ballensteins Lager": Man könne dieses zwar, wie es auch in Weimar geschehen, für sich allein spielen, aber schieklicher würde es mit dem zweiten Stücke verbunden. Diefes beife Die Biccolomini und würde nicht über zwei Stunden spielen. Darin hatte fich min Schiller, wie er später selbst befannte, febr getäuscht.) Intereffant ift in diesem Briefe Schiller's Bemerfung, daß Die Biccolomini am Schluffe einen "Epitog" hätten, "der den llebergang zu dem dritten Stücke bildet." Dieses heiße: "Wallenfteins Abfall und Tod" und sei die eigentliche Tragödie. Wegen des Honorars antwortet Schiller: Er mache ungern Bedingungen, "da es aber in folden Källen das Beste ift, seine Intention gerade heraus zu sagen, so will ich feine Umstände machen. Ich verlange für die drei Stücke 311= fammen 60 Friedrichsd'or, ein Breis, bei dem ich allerdings die Größe des Berliner Publifums, den Glanz Ihres Theaters und vorzüglich Ihre Gefälligkeit in Unschlag gebracht habe." Jifland erflärte fich hierauf mit dem Honorar, welches für da malige Berhältniffe ein sehr bedeutendes war, ohne Weiteres einverstanden, bat um Uebersendung der Weimarischen Kostilm-Zeichnungen und drängte wieder um Beschlemigung. Uebersendung der Piccolomini fommt Schiller wieder auf jenen fraglichen Epilog zurück, den er noch nicht geschrieben, und fragt bei Jffland um Rath, ob er meine, daß er am Schluß bes fünften Aftes "noch ein paar Worte jagen laffe, die dem Stilck ju einem bedeutenden Schlußstein dienen, und den Zusammenhang mit dem dritten Stife noch ein wenig deutlicher machten." Wegen der Berliner Besetzung schreibt Schiller: Er habe gehört, Jifland wolle selbst den Wallenstein nicht spielen, sondern ihn an Fleck geben. "Da ich Fleck nicht kenne, aber Sie, so muß mir dieses freilich leid thun, und ich hoffe noch, daß es nicht dabei bleiben wird . . . " ic. Gine Woche später fommt Echiller mit dem Geständniß, er habe bei seiner Borlegung des gangen Stückes mit Schrecken erfannt, daß für die Aufführung vier Stunden nicht hinreichen würden. Er habe sich deshalb dar über gemacht und 400 Berje herausgestrichen. Sollte es jo noch zu lang sein, dann bliebe fein anderer Rath, als "den fünsten Aft für das dritte Stück aufzuheben" (!), was er freilich sehr ungern thäte. Er tröstet sich aber, indem er das Kompliment hinzufügt: "Mein Trost ist dieser. Wird der Wallenstein von Ihnen selbst gespielt, so merkt das Publikum die Länge des Stückes ohnedem nicht, und spielten Sie den Oktavio, so wird es sür sein längeres Warten durch die vier letzten Scenen des fünsten Aktes entschädigt."

Affland wunte fehr wohl, wie fehr Fleck für den Wallenstein geschaffen war, und es entschied daher bei ihm nicht der chraeizige Schauspieler, sondern der einfichtsvolle Direktor. In der That war dadurch die Besetzung der beiden Rollen -Wallenstein und Octavio - eine so ausgezeichnete, wie fie an feiner anderen Bühne zu ermöglichen war. Iffland fonnte am 10. Februar 1799 nach Weimar melden, daß die Piccolomini, wie er hoffe, am 18. gegeben würden, - "gut, mit Unstand, weniastens mit allem Auswand, den wir diesem Meisterwerke mit Freuden widmen." Aber eine schlimme Rachricht mußte er gleich hinzufügen: daß die Aufführung von Wallenfteins Lager ummöglich sei: "Es scheint mir und schien mehreren bedeutenden Männern bedenklich, in einem militärischen Staate ein Stück gu geben, wo über die Art und Folgen eines stehenden Heeres fo treffende Dinge in fo hinreißender Sprache gefagt werden. Es fann gefährlich sein, oder doch leicht migdentet werden, wenn die Möglichkeit, daß eine Armee in Masse deli= berirt, ob sie sich da oder dorthin schicken lassen soll oder will, anichaulich dargestellt wird. Was der wackere Wachtmeister fo charafteristisch über des Königs Scepter fagt, ift, wie die ganze militärische Debatte, bedenklich, wenn ein militärischer König der erfte Zuschauer ift. Gang anders ift das in Beimar" u. f. w. Mus der Umftändlichkeit der weiteren Auseinandersetzungen Jiffland's ift sein Bemilhen erfichtlich, den Dichter deshalb nicht zu verstimmen. Schiller antwortete denn auch, er fonne den geltend gemachten Gründen gegen die Aufführung nichts ent= gegenseten, - "ber Standal wird genommen, nicht gegeben, aber das ist es eben, was ein solches Wagstück bedenklich macht." Schiller hofft, da Jifland wegen des Honorars bei dem Handel

zu furz komme, die zwei anderen Stücke möchten ihn dafür entichädigen. Das war denn auch in der That der Fall, und besonders Fleck's Wallenstein wurde seine in dieser Zeit am meisten bewunderte Leistung. Die erste Aufführung der Picco-tomini am 18. Februar fand zum Benefiz für Fleck statt.\*)

In den fritischen Blättern seiner Zeit ist unter allen Rollen Flect's seine Darstellung des Wallenstein am häufigsten und eingehendsten beurtheilt worden, jo daß wir im Stande find, und daraus ein ungefähres Bild seiner Darstellung zu konstruiren. In der Richtung seines Talentes lag es, daß er besonders den dämonischen Trieb zur Herrschaft hervortreten ließ und er fand in dieser Beziehung eine seinem gleichfalls vielbewunderten Macbeth verwandte Anfgabe. Vor Allem aber brachte er im Wallenftein den schwärmerischen Zug, den Glauben an die Sterne, zu überwältigender Wirkung. Fleck legte gar fein Gewicht auf das Rhetorische, wirkte aber um so mehr durch die erschütternde Innerlichkeit seines Spiels. Daß Wallenftein Flect's größter fünstlerischer Triumph gewesen, hat um so mehr Bedeutung, als er auch für diese schwierige und, sowohl in dem Gesammtbild des Charafters, wie durch die feinen Details in der Ausarbeitung, gang eigenartige Aufgabe fein Borbild hatte, an das er auch nur zum Theil sich hätte anlehnen können. Das war aber überhaupt nicht seine Sache; denn Alles, was er in dieser hüheren dramatischen Gattung spielte, war bei ihm stets seinem eigenen innersten Empfinden entsprungen.

Schon drei Monate nach den Biccolomini folgte — zum Benefiz für die Mitglieder des Orchefters — die Aufführung von "Wallensteins Tod." (Wallensteins Lager kam erst nach vier Jahren zur Aufführung.)

<sup>\*)</sup> Aus den damaligen Ankündigungen der zahlreichen Benefizvorstellungen ersehen wir, daß es damals — und auch noch später — Sitte war, Billets auf "ganze Logen" in der Wohnung des Benefiziaten zu entnehmen. Fleck's Wohnung war in der Markgrafenstraße, unweit der Mohrenstraße.

In daffelbe Bahr der Wallenstein-Aufführungen fällt noch eine andere, und in gewissem Sinne eine noch größere That Affland's: Die erste Aufführung des Hamlet nach Schlegel's Nebersetzung. Iffland war überhaupt der erste, der es waate, den bisherigen Projaiibersetzungen und den Dichter verstimmelnden Bearbeitungen Shakespeares gegenüber eine seiner Tragodien. und gerade die populärste, in ihrer reinen Gestalt, ohne die früheren willfürlichen Veränderungen und — in der jambischen Sprache des Dichters, zu geben. Beim Samlet war dieser Schritt um so fühner, als gerade diese Tragodie in der Bearbeitung Schröder's, der ja selbst den tragischen Ausgang veränderte, vollkommen eingebürgert war. Daß aber Affland es nicht nur wagte, dieser Thatsache gegenüber Hamlet in der reinen Gestalt des Originals herzustellen, sondern daß er dafür and die erste deutsche metrische Nebertragung, die Nebersetzung Schlegel's, auf die Bühne brachte, ift wieder ein Zeugniß dafür, daß Affland die Berechtigung der Versform für die höhere Tragödie vollkommen anerkannte. Iffland war in diesem muthigen Vorgehen zugleich den Romantikern, mit denen er sonst keinerlei innere noch äußere Verbindung hatte, mit anerkennenswerther Objeftivität entgegen gefommen. Er zeigte damit, daß er als Theaterlenker keiner einseitigen Richtung huldigen und daß er niemals durch seine eigenen Reigungen allein sich bestimmen laffen wollte. Auch Schlegel hatte hierbei ein Zugeständniff der modernen Bühne gemacht, wenn auch nur in sehr beschränftem Mage. Benn Schlegel als Shakespeare-Nebersetser alle Beränderungen, welche für die Bühne gemacht wurden, für unberechtigt hielt, so wich er darin nicht nur von Goethe's, sondern auch von Tieck's Standpunkt ab. In der gedruckten ersten Separat-Ausgabe des Hamlet bemerkt er gang richtig in dem Borwort: Benn Chakespeare wirklich ein Meister in der dramatischen Runst war, warum bildet sich der erste der beste ein, es besser machen zu können? Dies Urtheil entsprach aber mehr bem litterarischen als dem theatralischen Standpunkt. Schlegel hatte diese Separat-Unsgabe des Hamlet auch deshalb veranstaltet, weil, wie er fagt, "eine der erften Bühnen Deutsch=

lands unter der einfichtsvollen Leitung eines von dem großen Sinne der Dichtung durchdrungenen Klinftlers" fich zu der Aufführung entschlossen hatte. Dieser Umstand war es denn auch wohl, welcher ihn zu einem, wenn auch noch jo geringfügigen Quacitändnik für die Bühne veranlaßte. Dies bestand freilich nur in der Beränderung einzelner Dialvastellen, indem er am Schluffe der Ueberjetzung die Austaffungen und Beränderungen. wie sie für die theatralische Aufführung benutzt werden sollten. binguffiate. Es find im Ganzen nur acht Dialogitellen, durch deren Weglaffung oder Beränderung bei empfindlichen Naturen Unftoß vermieden werden sollte. Diese Beränderungen sind demi auch von anderen Bühnen acceptirt worden, während freilich im Uebrigen viel bedeutendere Weglassungen, je nach dem Belieben der verschiedenen Regisseure dazu kamen. Iffland aber blieb es zu danken, daß durch sein Borgeben die Bearbeitungen Edröder's und Anderer allmählig verbaunt wurden und Shafespeare's Hamlet in der Schlegel'schen Uebersetzung Eingang fand.

Nach dieser Wiederherstellung der Tragödie wurde Hamlet selbst von Beschort gespielt. Nach den eingehenden Berichten seiner Zeit legte Beschort den Schwerpunkt in die Melancholie Hamlet's und manche sinden ihn deshalb zu weich. Beschort spielte den melancholischen Prinzen gewiß vortresslich und mit jenem "Anstand", der in allen Beurtheilungen seiner Rollen an ihm gerühmt wurde. Für die stärksten Assect reichte aber Beschort's Talent nicht aus. Die Ophelia der Unzelmann umß von bestrickendem Reiz gewesen sein; ihre Annuth und natürsliche Grazie in Erscheinung und Bewegung und das fünstlerische Maß, das sie in allen ihren Rollen bevbachtete, ließ sie auch in den Seenen des Wahnsinus die Grenze des Schönen nie überschreiten.

Im Jahre 1801 war es wieder Schiller, der mit zwei neuen Stücken großen Erfolg hatte und das Interesse für's Schauspiel wesentlich erhöhte. Es waren dies Maria Stuart und Die Jungfrau von Orleans. Maria Stuart war schon im Juni 1800 an Jisland eingesendet worden, nachdem

die erste Probe damit in Weimar gemacht war. Schiller hatte hierbei ausdrücklich den Bunich ausgesprochen, daß Louise Fleck die Maria und Friederike Unzelmann die Elisabeth spielen möge. Bezüglich der letteren Rolle bemerkte er, es läge ihm Alles daran, "daß Elisabeth noch eine junge Fran sei, welche Ansprücke machen darf", daß sie also von einer Schauspielerin gegeben werde, "welche Liebhaberinnen zu spielen pflegt." Den Burleigh wünschte der Dichter am liebsten in Iffland's Händen, falls dieser nicht etwa mehr Neigung zum Shrewsburn habe.\*)

Daß Jifland keine von den beiden ihm vorgeichlagenen Rollen übernahm, sondern die kleinere Rolle des Melvil gab, findet Schiller's Zustimmung, weil er unter diesen Umständen für den fünften Aft die schönsten Soffnungen haben dürfe. Die erste Aufführung fand am 8. Januar 1801 statt. Maria wurde aber nicht nach Schiller's Bunich von Mad. Fleck gespielt, sondern von der Ungelmann, und diese Besetzung ist sicher die richtigere gewesen, denn Louise Fleck, welche wohl durch liebliche Ericheimung und Zugendlichkeit bestach, hatte keineswegs die hohe tragische Befähigung für eine Rolle wie Maria. Madame Böheim spielte die Elisabeth, Mattausch den Mortimer, Berger den Burleigh und Fleck den Leicester. Die lettere Rolle deutet auch schon auf den schweren Verluft, welcher dem Theater drohte, und der bald darauf eintrat. Denn schon für die Wiederholung dieses Trancriviels mußte Jifland den Leicester übernehmen, da Fleck schwer erfrankte.

Zwischen diesem und dem nächsten Schiller'ichen Stücke hatte Jffland auch Goethe's Egmont auf's Berliner Theater gebracht. Aber das Traueripiel hatte nicht den gehofften Erfolg, und es wurde in diesem Jahre nur wenige Male wiederholt. Beichort spielte Egmont, Jffland Oranien, Herdt Alba und die

<sup>\*)</sup> Sehr bezeichnend für die Rückfichten, welche Schiller stets auf das praktische Theater nahm, ist auch sein hier ausgesprochener Wunsch, daß Elisabeth zwischen dem 2. und 3. Akt sich nicht ganz umkleiden möge, weil dadurch das Stück um 20 Minuten unnöthig verlängert werde. Die Darstellerin solle also nur Mantel und Kopfput ändern.

Unzelmann Alärchen. Beschort gehörte zu Denjenigen, welche auch in dieser Zeit noch gleichzeitig im Schauspiel wie in der Oper wirften, und auf beiden Gebieten in erster Reihe standen. Er spielte Hamlet und Egmont und sang dabei den Grasen Armand im Wasserträger, den Grasen in Figaro's Hochzeit und Don Zuan. Später sang er in Gluck's Jphigenie den Orest, und in Goethe's Jphigenie spielte er den Phlades. Beschort war feine besonders geniale Natur, aber er war für



Befchort.

das Theater ein höchst werthvolles Mitglied, nicht allein durch seine Bielseitigkeit, sondern auch durch Bildung und durch den Fleiß, mit welchem er alle Rollen ausarbeitete.

Während in dieser Zeit der bereits vor zwei Jahren des gonnene Ban des neuen Theaters schon sast vollendet war, brachte Jistand im November 1801 noch im alten Hause das schwierigste und personenreichste der Schillerischen Dramen "Die Jungfran von Orleans" zur Aufführung. Bei Gin sendung dieses Stückes hatte Schiller den Wunsch ausges

iprodien, daß Mad. Ungelmann die Hauptrolle spielen möge, und machte dabei die intereffante Bemerfung: "Die fleine Rigur, welche die größte Einwendung dagegen icheint, hat bei der 30= hanna nicht so viel zu bedeuten, weil sie nicht durch förperliche Etärfe, sondern durch übernatürliche Mittel den Kampf überwindet. Sie fonnte also, was dieses betrifft, ein Kind sein, wie der Oberon, und doch ein furchtbares Wesen bleiben." Affland handelte aber hier jedenfalls als der erfahrenere Be= urtheiler des Publikums, wenn er auch auf diesen Borschlag des Dichters nicht einging, abgesehen davon, daß auch die phhisiche Mraft der Ungelmann, besonders ihr Sprachorgan, nicht ausreichte, und daß diesem Mangel doch nicht durch die "übernatürlichen Mittel" abzuhelfen war. Genug, die Rolle der Johanna spielte - Mad. Mener. Wer war Mad. Mener? Sie führte diesen Namen allerdings nur furze Zeit, denn bis jest war sie Mad. Eunicke, geborene Schüler, und später war fie die vielgenannte und namentlich von ihrem letten Manne Dr. Schits ausvojaunte Bendel-Schütz. Bon den vier Mannern dieser Frau war Dr. Mener, ein Berliner Arzt, ihr zweiter. Reinen von allen ihren Männern hatte fie durch den Tod ver= toren, - jondern alle lebendig - durch Cheicheidung. Ihr deflamatorisches Bathos und ihre besonders später so ausgebildete minischeplastische Runft schien wohl besonders geeignet für die Rolle der Heldenjungfran zu sein.\* Mattausch spielte den

<sup>\*)</sup> Die Berlinische (Vossische) Zeitung brachte auch jetzt noch keine Kritiken über das Theater; wohl aber enthält das Blatt vom 26. November ein Gedicht "an Madam Meyer", worin in ganz seiner Weise ihr zu verstehen gegeben ist, daß eigentlich Frau Unzelmann (sie ist in dem Gedicht nur als "jene Einzige" bezeichnet) die Rolle hätte spielen sollen, denn das Bunder der Sendung Johanna's und das wundervolle Vild des Dichters sei in der Darstellung der Madame Meyer verschwunden vor dem "irdischen Weib." In einer der nächsten Nummern der Zeitung giebt aber dasür ein anderer Einsender in einem Gedicht eine ziemlich grobe Antwort, des Inhalts: Jener Tadler könne das Schöne und Große nicht erkennen, weil sein Auge von "der Einzigen" umnebelt sei.

Dinivis, Böheim den Talbot, Beichort den König und Jifland die fleine Rolle des Landmannes Bertrand. Fleck war in diesem Drama, wie auch schon im Camont, nicht mehr beschäftigt, denn schon während der Aufführung der "Jungfrau", welche von Ende November bis zum Zahresichtuß noch dreizehumal bei stets vollem Sause gegeben wurde, lag Feleck bereits im Sterben. Schon ein Sahr vorher, nach einer Aufführung des Wallenstein, hatte er für längere Zeit dem Theater fern bleiben und sich zu einer Operation verstehen missen, auf deren Ausgang das ganze Berliner Bublifum mit ängstlicher Spamung harrte. Sie war gliicklich ausgefallen und Fleck trat bald dar auf in der Rolle des Wallenstein wieder auf, um aber nach furzer Zeit auf's neue zu erfranken. Er fonnte fich jest nicht wieder erheben, und am 20. Dezember hatte der größte Schauspieler, den Berlin je beseffen, im besten Mannesalter von 45 Jahren ausgelebt. Er hinterließ seine noch jugendliche Gattin und drei Linder. Die furz nach seinem Tode auf ihn geprägte Denkmünze von Abramfon zeigte sein Bildniff mit der Umidrift "Groß als Rünftler, bieder als Menfch", und auf der Micfieite seinen Grabstein mit den Worten Wallensteins: "3ch denke einen langen Schlaf zu thun."

Fleck's Tod war ein schwerer, noch für lange Zeit unersetzlicher Verlust für das Verliner Theater. Das Publikum hatte noch Jahre lang seine herrlichen dramatischen Gestalten in Ersinnerung vor Angen, und es wurde bei jedem neuen Versuche, in einer seiner Rollen ihn zu ersetzen, auf's neue daran erinnert, was es an ihm verloren hatte. Isseland selbst mußte den Verlust auf's tiesste empfinden, obwohl das gesteigerte Selbst bewußtsein des außerordentlichen Künstlers in den letzen Jahren ihm zuweilen Schwierigkeiten bereitet hatte, die aber durch Isseland's fluges und dabei stets wohlwollendes Venehmen, welches auch in dem reinen Charafter Fleck's die entsprechende Aufnahme fand, immer bald beseitigt waren. Als in dem sol genden Jahre Herr Reinhard, der unter Schröder in Hamburg seine Schule gemacht, in ehemaligen Fleck'schen Rollen ein Gast spiel in Verlin gab, wurde er zwar ansänglich sehr beisällig

vom Bublifum aufgenommen, aber der Beifall verminderte fich in den folgenden Rollen. Der feinfühlende Herausgeber der "Unnalen des neuen National-Theaters"\*) schrieb den aufänglichen Beifall gerade der Erinnerung an Rleck zu. Er fagt: "Es wird immer ein Zauber um die Stücke schweben, in welchen Rleck seine Große entwickelte, die Erinnerung wird suppliven, was der Pariteller vermissen läft, und wer die Manen des Todten nicht zu jehr beleidigt, mag die Rennbahn ficher betreten, an deren Biele der gefrönte Sieger ftarb. War Er doch auch im Yeben über allen Künftlerneid wie über alle Rivalität er= haben, indem er fühlen mußte, wie einzig und wie ficher er stand, ein Gefühl, welches ihn jedes verächtliche Mittel, die fränkelnde Künitlereristen; zu fristen, verschmähen ließ." -Ffland selbst hatte schon in der Berlinischen Zeitung bom 22. Dezember fiber Gleck's Tod eine von ihm unterzeichnete Unzeige gemacht, aus der wir die den Künftler wie den Menschen verherrlichenden Worte hier wiedergeben. Rach den einleitenden Sätzen heißt es darin über Neck:

"Die Natur hatte mit allen Gaben, die zur Vollkommenheit führen, ihren Liebling reich ausgestattet. Männlich schwie Gestalt, edle Haltung, bedeutender Schritt, ein Feuer wersendes Ange, verkindeten auf den ersten Anblick den großen Künstler! — Ein Seelenton, dessen Melodie unwiderstehlich das Herz gewann. Krast, Gewalt — ein Feuerstrom, der, wohin der Sturm der Leidenschaft gebot, auf Höhen und im Abgrunde mit sich fortriß. — Doch wer erinnert sich nicht mit Wehmuth, wie er so die Menschen gerührt, ersreut, bewegt, erschüttert, zu seinem großen Ziele mit sich fortgerissen hat! Die Empsindung für den großen Künstler lebt in der Brust der Menschen von Wesühl stärter, als der Buchstabe sie wiedergeben kann. Jene innere Krast, welche ihm beiwohnte, hat es für ihn unnöthig gemacht, sein Talent durch geringe Hüssmittel, welche sie sein

<sup>\*)</sup> Diese vortrefsliche schon mehrmals eitirte fritische Wochensschrift erschien 1802 leider nur ein halbes Jahr lang; sie mußte wegen Mangel an Theilnahme mit Ende Juni eingehen.

mögen, getiend zu machen. Er war der Vertraute der Natur und wandelte in ihrem Geleite seine Künstlerbahn mit sieter und stiller Gewalt. Der Ion der Gutmüthigkeit, womit er so innig rührte, war nicht das Wert der Kunst, er kam aus seiner redlichen Seele. Neidlos war sein Herz, sein Sinn mittheilend, und ein hohes reges Chrysesühlt war die Nichtschuur seines Ihuns. Seinen Freunden tren bis zur gänzlichen Aufopserung, kann er Undankbare gemacht haben, niemals aber hat er Unglückliche gemacht." Mit diesen ergreisend schönen Worten Issaads sichehen wir von Fleck.

Fast gleichzeitig mit dem Tode des großen Künstlers voll zog sich in den äußeren Verhältnissen des Verliner Theaters eine bedeutende Umwandelung. Schon Ansangs des Jahres 1800 war auf dem Gensdarmenmarkte der Ban eines neuen Schauspielhauses begonnen, welches nunmehr, nach zweisähriger Arbeit, vollendet dastand. Die Mängel des alten schemaligen französsischen) Komödienhauses wurden mit dem komplizirter werdenden Apparat, mit den gesteigerten Ansorderungen an Bequemlichkeit und mit dem zunehmenden Auswand der Scenerie immer mehr empfunden. Gerade das letzte Stück, welches noch im alten Hause gegeben wurde, Die Jungsran von Orleans, hätte eine viel größere Bühne mit den dazu gehörenden Neben räumen erfordert. Daß dort das Wagniss auf der verhältniss mäßig kleinen Bühne gelang, war freilich ein Triumph sür Fisland's Direktions= und Regie-Talent.

Das neue vom Baurath Langhans errichtete Schausspielhaus stand ebenfalls auf dem Friedrichstädtischen oder Gensdarmenmarkt, mußte also unmittelbar neben dem älteren Hause, in welchem noch bis einen Tag vor Eröffnung des neuen gespielt wurde, errichtet werden. Es war dies dadurch möglich, daß die Langseite des alten Hauses in der Flucht der Jäger straße, mit der schmalen Façade nach der Martgrasenstraße lag, wodurch der größere Theil des Playes zwischen Jäger und Tanbenstraße frei blieb. Die Langseite des neuen Hauses lag deshalb, gerade wie das jetzige, genau in der Linie der Charlottenstraße und stand zu dem alten Hause im rechten

Wintel.\* Langhans hatte für die Form des Auditoriums, im Zusammenhang mit dem Bühnenraum, als Grundlinie die Ellipse genommen\*\*, natürlich mit Veränderung der Bühnenrundung in eine geradlinige Form. Die Logen hatte er in so schräger



Stellung der beiden alteren Cheater auf dem Gensdarmenmarkt.

Michtung angelegt, daß von jeder Loge aus die Bühne übersehen werden konnte. Das Parterre war aufsteigend in zwei Ubstufungen angelegt und mit gepolsterten Sigen versehen. Der erste Rang hatte außer der in der Mitte befindlichen großen

<sup>\*)</sup> Die beigefügte Zeichnung wird die Stellung der drei verschiedenen Häuser zu einander klar machen. Das am dunkelsten schraffürte Haus (1) ist das ehemalige französische Komödienhaus, 2 ist das 1802 eröffnete Langhaus sche Mational-Theater, dessen Fundamente noch für den späteren Schinkel'schen Bau benutzt wurden, wiewohl der breite Vorbau mit der Säulenhalle und der Freitreppe darüber hinausgeht.

<sup>\*\*\*)</sup> Karl Gotthardt Langhans: Bergleichung des neuen Schausspielhauses zu Berlin mit verschiedenen alteren und neueren Schausspielhäusern in Rücksicht auf akustische und optische Berhältnisse. (Berlin, 1800, J. Fr. Unger.)

Königlichen Loge 20 Logen, der zweite Rang 26 und der dritte Rang 24 Logen; und ein vierter Rang war für Amphitheater und Gallerie. Das ganze Anditorium hatte für 2000 Zuichauer



Das Königliche Untional - Cheater (von Canghans) 1802-1817.

bequem Raum, war sonach entschieden größer, als das jetzige Junere. Das ganze Gebände hatte eine Länge von 211 Fuß, eine Breite von 115 Juß und eine Mauerhöhe von 55 Fuß.

Die breite, der Markgrafenstraße zugekehrte Hauptsagabe hatte ein von sechs Säulen getragenes Frontispice und an den vier Seiten des Haufes waren verschiedene Reliefs von Schadow angebracht. Der gewöhnliche Einlaß war aber nicht durch die Pforten der Hanvtfacade, sondern von der Seite der Jägerstraße. Der allaemeine Gindruck, den das Haus in seiner äußeren Er= icheimma machte, wurde sehr beeinträchtigt durch das hochauf= steigende und einförmige Ziegeldach. Aber das Innere überraichte durch den glänzenden Gegensatz zu dem alten Sause, nicht nur durch die Größe, sondern auch durch Heiterkeit und durch alle bis dahin vermißten Begnemlichkeiten, alle Unwesenden dermaßen, daß das Publifum am Abend der Eröffnung in wahren Enthusiasmus versetzt war. Die Preise der Pläte waren dieselben wie bisher geblieben: Für I. Rang, Sperrfige und Parterre-Logen 16 Groschen (2 Mark), für II. Rang und Parterre 12 Groschen, III. Rang 10 Groschen, Amphitheater und Gallerie 6 und 4 Groschen. Der theuerste Plats war in der Fremdenloge à 1 Thaler. Ein Tagesberkauf fand nur für ganze Logen beim Raftellan ftatt, dafür war aber die Theaterfaffe ichon um 4 Uhr geöffnet, während der Anfang der Borstellungen noch wie bisher auf halb 6 Uhr festgesetzt blieb. — Die frohe Stimmung des Bublikums am ersten Abend machte sich in den stillrmischen Ovationen Luft, welche man dem jungen Könige, der als der Fürst des Friedens besungen wurde, und der ichon damals von Allen geliebten Königin Luise darbrachte. Leider gingen diesen Freudenscenen ein paar sehr unerquickliche Stunden voraus. Schon ein paar Stunden vor der Eröffmung der Theaterfasse hatte die Belagerung der Thüren begonnen und bei Deffming derselben hatte ein solches Gedränge statt= gefunden, daß Berlette und Ohnmächtige hinweggetragen wurden und militärische Hülfe (Husaren) einschreiten mußte. In dem ersten Wochenbericht der "Annalen des neuen Königlichen National= Theaters" wird mit Recht geklagt, daß gerade das deutsche Bublifum bei solchen Gelegenheiten fich viel unfinniger und un= gesitteter benimmt, als es bei anderen Nationen der Fall ist. Und diese Klage hat leider auch heute noch Gültigkeit.

Das für die Eröffnung des neuen Hauses gewählte Schau spiel entsprach in seinem Werthe gerade nicht der bedeutenden Umwandelung, welche mit dem für die Musen errichteten Tempel vorgegangen war. Mit Schiller's "Jungfran von Orleans" war am 31. Dezember das alte Haus geschloffen worden, und am Renjahrstage 1802 weihte man das neue Haus mit Notsebne's neuem Ritterschauspiel "Die Kreuzsahrer" ein. Die Pracht der Ausstattung in neuen Rostilmen und von Berona gemalten Deforationen mag wohl für die Wahl gerade dieses Stiletes zur festlichen Eröffnung ber Hauptgrund gewesen sein, und bei einem neuen Stücke war man der theatralischen Wirkung Rotebue's immer noch am sichersten. Bon den Darstellern standen in erster Reihe: Beschort als Balduin, Iffland als Emir, Madame Meyer als Aebtissin und Madame Ungelmann als Vilgerin. Die allgemeine Spannung, welche die Vorstellungen im neven Hause erregten, founte noch so lange vorhalten, daß für die erste Woche das Nopebue'sche Stück mit einer neuen Oper "Das Zauberschloß" (nach dem Französischen von Notzebue, Musik von Ravellmeister Reichardt) regelmäßig abwechseln konnte.

Gleich nach der Einweihung des neuen Hauses immitten der allgemeinen Freude fehlte es auch nicht an fleinlicher Gehäffigfeit, womit man Jifland die Freude an feinem Schaffen zu vergällen trachtete. Der Angriff galt noch der im alten Hause gesprochenen Abschiedsrede. Schon seit einem Jahrzehnt war das Umt des offiziellen Prologidnreibers an Stelle Ramler's dem Theaterdichter Herklots übertragen worden. Von ihm war sowohl die Abschiedsrede (in reimlosen Jamben) beim Schluffe des alten Hauses, wie auch der im neuen Theater geiprodene Prolog, und beide poetische Reden wurden von Iffland felbst gesprochen. Einzelne Stimmen Ungufriedener äußerten fich nunmehr darüber, daß des großen schmerzlichen Verlustes, den das Theater nur wenige Tage zuvor durch den Tod Fleck's erlitten hatte, in der Abschiedsrede mit feiner Silbe gedacht worden sei. Und diese Mißbilligung fand selbst in der Presse öffentlichen Ausdruck, indem man Jeffand geradezu verdächtigte, daß auch Er nicht frei von der Schwäche "des gewöhnlichen Münftlerneides" fei. Daß Biftand bereits öffentlich über Wect's Tod sich geäußert hatte, das ignorirte man. Daß er selbst nicht nur ein großer Schauspieler, sondern auch Direktor dieses Runftinstituts war, schien Grund genug, ihn solcher fleinlichen Weinnung zu perdächtigen. In Wahrheit war die Anflage armidles und similes, und einen Mann, der noch furz zuber, in der öffentlichen Unzeige vom Tode Bleef's, mit folcher Barme und in so edter Form dem Rünftler und dem Menschen das denkbar größte Lob ertheilte, magte man wenige Tage später des Reides anzuklagen, weil er in jener Schlufrede nicht nochmals des Verlintes erwähnt hatte! Sowohl der Dichter des Prologs wie Jifland felbst mußten sich gegen die öffentlich erhobene Unflage auch öffentlich rechtsertigen. Herflots erflärte in den neuen "Annalen" e., daß beide Reden lange vor dem Tode Teef's geschrieben und lange vorher von Iffland gelernt waren. Wenn Zemanden die Schuld einer Unterlassung unter diesen Umständen hätte treffen fommen, so wäre der Berfasser der Schuldige gewesen, der ja aber doch keinen Künstlerneid acaen Bleef haben fomte. Fifland's eigene Erflärung ift, wie alle seine derartigen Neußerungen, edel gehalten und wohlthuend durch die ruhige und flare Darlegung. Nachdem er die Rothwendigkeit betont, die Rede von Herklots frühzeitig zu lernen, da später die täglichen Proben und alle für das neue Haus und für die Uebersiedelung nöthigen Urrangements ihm keine Beit mehr übrig gelaffen hätten, fährt er fort: "Die Arbeiten begannen vor Tage und endeten in später Racht. Der Kontraft von Tranergefühlen und Anstalten zur Freude war schmerzlich und drückend. Ginen Berluft, der jo allgemein, jo tief empfunden ward, fait in dem Angenblicke felbst vor dem Publikum mit Namen auszusprechen — dawider fonnte das Zartgefühl fo viel sagen, als dafür zu sagen ist . . . Den Vorwurf von Schwäche und Neid glaubt der Unterzeichnete übersehen zu dürfen, weil es wahrscheinlich ift, daß die lebhafte Empfindung für den Verstorbenen ihn unwillfürlich auf das Papier hingeworfen hat, nicht arge Dentung und Gehäffigkeit gegen den Mehenden."

Die erften fünf Zahre von Iffland's Direftion weisen uns vin reiches und wechselvolles Schauspiel Repertoir auf. In diesen fünf Sahren kamen 66 große und 16 fleine neue Stiide sur Aufführung. Mit drängender Ungeduld hatte Affland die Werfe des größten deutschen Dramatikers, der gerade auf dem Höhepunkt seines Schaffens stand, für das Theater zu erwerben gewußt und sie mit Liebe gepflegt. Daß er daneben die leichtere Baare der für die Menge schreibenden Antoren, daß er namentlich Rosebue dabei nicht vernachläffigte, kann ihm schwerlich zum Vorwurf gemacht werden, denn hätte er es gethan, jo würde für Uebelwollende hier der Borwurf des Rivalitäts Reides näher gelegen haben. Bon Rotsebue famen in diesen fünf Jahren 14 neue Stücke zur Aufführung, von Affland selbst 10, von Boget 5, von Biegler 2 u. j. w. Aber trots der bei ihm vorherrichenden und grundfätslichen Kürsvac für das Schauspiel hatte er anch das mufifalische Gebiet feineswegs vernachläffigt, denn die fünf Bahre brachten an Opern, wie fleinen und größeren Singspielen, nicht weniger als 41 Piecen. Unter den Opern find besonders zu nennen: Das unterbrochene Opferfest, von Winter, Lodoisfa von Cherubini, Blaubart von Gretry und Mozart's Titus. Außerdem erschienen Salieri, Biccini und Baer mehrfach, ferner ehr paar fleine Opern von Beigl, B. A. Beber und Himmel. Reichardt brachte unter mehreren neuen Opern "Die Geisterinsel" (von Gotter nach Shakespeare's "Sturm") und Goethe's Singspiel Jern und Bateln, und in das Bahr 1798 fällt auch die tolle und in ihrer draftischen Romif noch heute nicht untergegangene Gesangsposse "Der Dorfbarbier" von Schenf. Roch größeres Glück machten ipater Wenzel Müller's "Schwestern von Brag" und Kaner's "Donan weibchen." Bielleicht hatte Affland, um nicht einer einseitigen Bevorzugung des Schaufpiels beschuldigt zu werden, gegen seine eigene Reigung, gerade die Oper besonders begünstigt, und damit die Besorgnisse Dersenigen zerstreut, welche in dem must: falische dramatischen Gebilde das Höchste oder doch das Unter haltenoste der theatralischen Runft sehen. Die Erfahrung, daß an den Sofen jederzeit die Oper gegen das Schauspiel bevorzugt wurde, konnte Jifland wohl auch an den Berliner Hoffreisen machen. Aber gerade der König selbst und ebenso Königin Luise hatten immer für das bürgerliche Schauspiel eine große Bortiebe gezeigt und ganz besonders wurden Jisland's Stücke von der Königin gern gesehen. Unter diesen Umständen müssen wir es Jisland um so höher anrechnen, daß er stets darauf bedacht war, keine der verschiedenen Gattungen zu vernachkässigen.

Mit Schiller blieb er bis zu deffen Todesiahr im Briefwechsel, und wir verdanfen diesem Verfehr von dieser Zeit an noch zwanzig an Affland gerichtete Briefe Schiller's, die den höchsten dramaturgischen und literarischen Werth haben. meisten betreffen diesenigen Schillerichen Dramen, welche noch in den folgenden Jahren, bis 1805, zur Aufführung famen. Das nächste war die Bearbeitung von Gozzi's Turandot, worin Olle. Eigenfatz die Hauptrolle spielte, aber nicht für gemigend befunden wurde, während die Unzelmann als Adelma aufs neue Bewunderung erregte. Affland war ichon in dieser Beit bemüht, Schiller gang nach Berlin zu gieben, damit seine Dramen von hier aus in die Welt fämen, und er machte Schiller darauf aufmertsam, daß in soldem Ralle eine personliche Verbindung mit dem Berliner Theater ihm große pefuniäre Bortheile bringen würde. Schiller war befanntlich fpater, im Mai 1804, wirflich nach Berlin gefommen und bei seinem Er= scheinen im Theater wurden ihm vom Bublifum enthusiastische Ovationen bereitet. Obwohl der König selbst eine Anftellung Echiller's in Berlin wünschte, und ihm bereits einen sehr vortheilhaften Untrag gemacht hatte, jo fam es doch wegen des Dichters schon sehr bedenklichem Gesundheitszustand zu keinem endquiltigen Abschluß.

Auch Leffings "Nathan", mit welchem der alte Döbbelin vor neunzehn Jahren einen ziemlich mißglückten Bersuch gemacht hatte, sollte von Filand nunmehr auch für die Bühne zu Chren gebracht werden. Schiller hatte die Dichtung für die Aufführung sart gefürzt; Jisland selbst spielte jest den Nathan, Mattansch den Tempelherrn, Louise Fleck die Recha, Herdt Saladin, Kaselitz den Klosterbruder und Unzelmann den Derwisch. Jisland's

Nathan wurde als eine Meisterleifung gerühmt. Die "Annalen des neuen National Theaters" sagen in einer langen Besprechung n. A.: "Der Beisall, mit welchem Nathan ausgenommen ist, bürgt ebenso sehr für die Fortschritte des Publifums, als der darstellenden Nunst selbst."

Rotebue arbeitete noch immer mit erstaunlicher Schnelligfeit für die Bühne. Rächst seinen "Strengfahrern" waren in demielben Jahre von ihm "Die Hussiten vor Nammburg" und "Die deutschen Aleinstädter" erschienen. Lettere Komödie, obwohl fie später noch lange Zeit mit Erfolg gegeben werden founte, wurde doch anfänglich nicht ohne Wideripruch, jowohl von Seiten der Rritif wie des Publikums, aufgenommen. In der Beurtheilung der stets sehr sachgemäßen und niemals gehäffigen "Annalen" ze. heißt es u. A.: "Eines ungetheilten Beifalls erfreuten fich die deutschen Mleinstädter nicht, und fast möchte man jagen, daß die Stimme des Mißfallens, die laute, donnernde, den Sieg davon trug. Der Darstellung ist es nicht zuzuschreiben. Herr Ungelmann, Mile. Döbbelin, Mad. Mener, Mad. Fleet und Herr Beschort boten Alles auf, um das Stück zu halten." Biel abweisender, zum Theil mit tiefster Berachtung, äußern sich andere Journale über diese burleste und spaßhafte Romödie. Rokebue hatte schon ein paar Jahre vorher sich sehr bitter über die Berliner Aritif\*) gegen Jffland beflagt und, nachdem Affland ihm anfänglich seine "Johanna von Mont faucon" wegen des zu beschränften Raumes im alten Theater refüsirt hatte, u. A. bemerkt: "Bielleicht ist überhaupt Ihr Bublifum meinen Stilefen abgeneigt (wie ich aus einigen auf eine elende Urt biffigen Journalen schließe). Ift meine Ber muthung wahr, jo ift es wohl beffer, daß ich für die Zutunft dem Bergnügen entsage, meine Stücke unter Ihrer Direktion aufgeführt zu wiffen" . . . "Sollte ich fernerhin in Berliner

<sup>\*)</sup> Damals war es besonders der scharffinnige, aber auch sehr rücksichtslose und boshafte A. H. Bernhardi, welcher in dem in Monatsheften erscheinenden "Berliner Archiv der Zeit und ihres Geschmackes" Royebue als Theaterdichter aufs hestigste angriss.

Journalen nur zur Folie fremden Ruhmes dienen, fagen Sie selbst, was fonnte mich dann noch reizen, meine Manuscripte dahin zu senden?" (Das war noch vor seiner Uebersiedelung nach Berlin geschrieben.) Iffland beantwortete diesen Brief sehr eingehend und mit der ihn stets auszeichnenden vornehmen Gesimming. Was die Aritif anbelangt, so bemerft er: "Die Art zu schreiben, ist jest freilich sonderbar genug, und da alle Grenzen des Schicklichen und Chrbringenden mit jedem Tage mehr niedergetreten werden, wie kann man sich wundern über den Ton, den anonyme Recensenten sich verstatten?" . . . Unf Rotebue's Gereiztheit wegen "Johanna von Montfaucon" schreibt er: "Freimüthig und mit aller Achtung erfläre ich Ihnen, daß, sowie ich bisher mit Achtung und Freude Ihren Werken entagaen aggangen bin, so werde ich es ferner. Wenn aber eines Ihrer Stücke, seinem Werth unbeschadet, für Berlin nach meiner Neberzengung nicht passen sollte, so werde ich es zurücksenden." In Rokebne's vorher angeführten Worten "zur Kolie fremden Ruhmes" fieht Affland eine Stichelei auf fich felbst: "Meinen Sie damit, daß in einem hiesigen Journale einst eine Ungerechtigfeit zu meinem seinsollenden Bortheile gesagt worden ift: fo fönnen Sie als ein Mann von feinem Gefühl das Miggefühl und die Verlegenheit sich denken, die mir das gegeben hat. Die meisten Vergleiche find Albernheiten. Zwischen uns fann gar feiner stattfinden. Sie besitzen das Verdienst des Dichters, ich nicht. 3ch schreibe blos nach Empfindung und einiger Erfahrung. Was ich auf die Menschen wirke, kann geschehen und kann auch bestehen, ohne daß deshalb Ungerechtigkeiten gegen Undere ge= ichehen."

Wenn Redlichkeit und vornehme Gesimming auch auf gemeine Naturen keine Birkung machen kann, so mußte doch Zedermann von einigem Gerechtigkeitsgefühl durch solch Verhalten Fstland's entwassnet werden. Das war auch mit Bezug auf Rozebne der Fall. Als dieser 1802 von Zena nach Verlin übersiedelte und hier den "Freimüthigen" herausgab, hatte er wohl die Zahl seiner Gegner bald vermehrt. Von einem Konfliste mit Issand ift aber nichts mehr zu vernehmen. Freilich lag dies auch in

Rotebue's eigenem Zuteresse, dem Jistand hatte bis zu seinem Tode noch ungefähr vierzig Kotebue'iche Stücke zur Aussührung gebracht.

Trots dieser reichtichen Bersorgung sier das theatralische Tagesbedürsniß hatte doch Jisland dabei niemals die Erichei nungen auf höherem Gebiete der Poesie aus den Augen gelassen, sondern sie jederzeit, wo sich die Gelegenheit bot, sie zu sördern gesucht, auch dann, wenn ein Gewinn sier die Theaterfasse dabei mit Sicherheit ausgeschlossen war. So brachte er A. B. Schle gel's dramatisches Gedicht "Jon" zur Aufsührung\*), was nur durch die Unzelmann in der Rolle des Jon vorübergehendes Interesse erregen konnte. Bon dem Wiener Dichter Collin kamen außer seinem Coriolan auch noch Regulus und Balboa zur Aufsührung. In Collin's Coriolan, welchem Trauerspiel wir die Beethoven'sche Twertüre verdanken, spielte Beschort die Titelrolle. Aber alle Stücke Collin's konnten nicht mehr als einen Achtungs-Erfolg erringen.

Das Jahr 1803 brachte Schiller's "Brant von Meisina" (Jiabella: Fran Mener, Beatrice: Mad. Fleck, Manuel: Beichort, Caesar: Bethmann). Kapellmeister B. A. Weber hatte, wie früher schon die "Jungfran von Trleaus", so auch dieses Stück mit Musik ausgestattet. Im November kam dem auch nach trägtich "Wallensteins Lager" zur Aussührung, worin Unzelmann den Wachtmeister spielte. In der kleinen Rolle des Kroaten that sich hierbei ein junger Mann hervor, welcher seit Kurzem im Chor war, und den Issland mehr und mehr in kleinen Schauspiel-Rollen sich erproben ließ. Der junge Mann hieß Lemm und wurde später, unter Brühl und Medern, eine Hamptstütze des Schauspiels.\*\*) Das National Theater hatte in

<sup>\*)</sup> Zaslegel wollte nicht, daß sein Name als Antor dabei genannt werde, und Jisland schrieb ihm (Jebruar 1802): "Bisher hat man Herrn v. Goethe, Sie und Herrn v. Humboldt als Ver fasser des Jon genannt. Zeit sechs Tagen hat die Mehrheit bestimmt Jhnen dieses Werk zugeschrieben."

<sup>\*\*,</sup> Die Berlinische (Bossischen) Zeitung, welche erst von dieser Zeit an regelmäßige Besprechungen über das Theater brachte, er

Diesem Jahre auch einen geseierten Gast bekommen, welcher vor mehr als zwanzia Jahren aanz Berlin in Anfreauna verfest hatte. Es war Brockmann, der erfte Samlet-Spieler, der seitdem lange Zeit in Wien engagirt gewesen war, und jett hier in Iffland'ichen und anderen Rollen als Gaft auftrat. In den "Jägern" finden wir bei dieser Gelegenheit auch wieder Olle. Döbbetin in einer hervorragenden Rolle — als Oberförsterin - beschäftigt. Der Bruder der noch immer Geseierten, Herr Carl Döbbelin, der noch im Besitze seines Privilegiums für die Provinzen war, hatte sich in gefahrdrohender Weise Berlin genähert, indem er in Charlottenburg Vorstellungen gab.

Schiller hatte wegen seines letten Werfes "Wilhelm Tell" mit Bifland noch eine sehr lebhafte Korrespondenz geführt, der wir wieder manche tiefe Einblicke in des Dichters geistige Werfftatt verdanken und welche wieder für sein Streben nach dem Bühnenmäßigen von hohem Interesse ift. Iffland, der diesmal im Tell selbst die Hauptrolle übernommen hatte, konnte dem Dichter endlich mit Freuden berichten, daß Tell "mit Entzücken" aufgenominen worden und "großen Zulauf" habe.

Einige Zeit vorher, in demselben Jahre, hatte Schiller in Weimar einer der geistreichsten Frauen Frankreichs, der Frau v. Staël, ein Schreiben an Iffland nach Berlin mitgegeben, um fie bei Diesem einzuführen, und hatte dabei gleichzeitig bemerkt, daß sie ihn gern als Wallenstein sehen möchte. Noch im Jahre 1805 hatte Schiller seine Uebersetzung von Racine's Phädra an Iffland geschickt, und den Demetrius - in Aussicht gestellt. Un der Bollendung des letteren Werfes murde Schiller durch den Tod gehindert. "Phädra" fam erst im solgenden Jahre zur Aufführung, und zwar zum Benefiz für die oft genannte geniale Künstlerin, die aber von dieser Zeit an nicht mehr den Namen Ungelmann's trug. Schon seit 1803 von diesem gerichtlich geschieden, hatte sie zwei Jahre später den Schaufpieler Bethmann geheirathet, und unter diesem Namen

wähnte des jungen Lemm danach auch noch rühmend als Prinzen Malcolm in Macbeth.

hatte sie in der letzten Periode ihres künftlerischen Wirkens ihren Ruhm auf die Nachwelt gebracht.

Sechs Wochen nach Ansführung der Phädra, am 9. Mai 1806, veranstaltete Issland eine Anssührung der "Braut von Messina", deren ganzer Ertrag sür die Hinterbliebenen Schiller's bestimmt war. Die Preise der Plätze waren nicht erhöht worden, aber die freiwilligen Mehrzahlungen — darunter auch 100 Friedrichsd'or vom König — waren so bedeutend, daß die Gesammteinnahme 3003 Thaser betrug.\*)

Durch Jistand's fördernde Thätigkeit war in dem nämtlichen Jahre dem Publisum ein neuer Dichter bekannt gemacht worden, welcher ansänglich große Hoffnungen erweckte. Es war Zacharias Werner, dessen dramatisirter Luther, unter dem Titel "Die Weihe der Kraft", hier zur ersten Aufstührung kam. Issland selbst spielte den Luther, der seiner Individualität sehr entsprach und eine Liebtingsrolle von ihm wurde. Das Stück machte, dis auf die letzten anderthald Akte, in denen Werner's Neigung zum Minstischen schon sehr störend hervortritt, eine mächtige Wirkung. Werner, der eine geniale aber gänzlich zersfahrene Natur war\*\*), erfüllte leider nicht die Hoffnungen, die

<sup>\*)</sup> Daß Jifland auch bei solchen Gelegenheiten keinerlei persönsliche Mühen scheute, ersehen wir aus der öffentlichen Anzeige dieser Borstellung. Es heißt darin: "Das Abonnement ist auf diesen Tag aufgehoben. Der Unterzeichnete (Issland) wird bei dem den 7. 8. und 9. Mai in der Kassenstube des National-Theaters, Borsmittags von 10 dis 1 Uhr festgesetzten Berkause ganzer Logen oder einzelner Billets auf gesperrte Sitz zugegen sein, indem er die Chre haben wird, über die Beiträge, wodurch das verehrte Publisum die Achtung für Schiller darthut, einen Empfangsschein mit dem Entreebillet unter der Adresse, die ihm gemesdet werden wird, zu übersenden." — Nach späterer Befanntmachung vom 16. Wat waren eingegangen: 426 Friedrichsdör, 30 Dukaten und 511 Ihr. 2 Gr. zu dieser Gesammteinnahme von 3003 Ihr. 2 Gr. samen noch vier goldene Huldigungsmedaillen, für Schiller's Kinder bestimmt.

<sup>\*\*)</sup> Ginige sehr spaßhafte Anetdoten, die von Werner's Wunderlichfeiten handeln, erzählt und & W. W. Gubig im 1. Theil seiner

er durch sein starkes und eigenartiges Talent erregt hatte. Unter Zistand kamen von ihm nur noch seine "Söhne des Thales" im solgenden Jahre zur Darstellung. Jistand hatte sich vergeblich mit den eindringlichsten Borstellungen bemüht, Werner's Talent in eine andere Bahn zu leiten, ihn von seiner immer stärker werdenden Neigung zu dem Dämmerlicht übersinnlicher und mustischer Darstellungen abzulenken. So ging das große dichterische Talent der Bühne bald ganz verloren; er ging an der Haltosigseit seines Charakters zu Grunde.

Mit dem Ende des Jahres 1806, nach der Schlacht bei Rena, trat mit der Anvasion der Franzosen eine jahrelange und mahrhafte Landestrauer ein, und die schmählichen Zustände mußten natürlich auch auf das Theater der preußischen Hauptstadt in jeder Sinsicht einen drückenden und hemmenden Ginfluß üben. Das von den Frangojen besetzte Berlin wurde mit jenem frechen Nebermuth des Siegers behandelt, der in seiner Gemeinheit am liebsten in fleinen Chicanen sich geltend macht. So jollte das Theater nicht mehr "Rönigliches National-Theater" benannt werden, jondern "La société dramatique et lyrique Allemande de S. M. le Roi", und die Vorstellungen wurden in der Sprache des Fremden, die ja leider ichon seit lange die fiegreiche Sprache mar, angefündigt. Bon einer Weiterentwickelung des deutschenationalen Dramas konnte unter diesem schweren Druck natürlich nicht die Rede sein. Die französischen Herren der siegreichen Urmee wollten nur durch Singspiele, Ballets und fleinere Stücke unterhalten sein, die zum größten Theil französischen Ursprungs waren. Bon Rotsebue kamen zwar daneben noch einige unbedeutende Sachen zur Aufführung, aber Ropebue selbst, welcher schon vorher Napoleon heftig angegriffen hatte, war nicht mehr in Berlin, sondern hatte es für besser gehalten, der Rache des Eroberers fich durch die Rlucht zu entziehen und war nach Rustand gegangen. Das einzige nennens-

<sup>&</sup>quot;Erlebnisse" (1868), ein Buch, welches überhaupt viel Werthvolles über künftlerische und literarische Verhältnisse im alten Verlin enthält.

werthe deutsche Schauspiel, welches unter den Novitäten des Jahres 1808 erichien, war "Der Wald bei Hermannstadt" der Fran von Beißenthurn, welche gleich im nächsten Sahre ein anderes Schauspiel "Die Bestillemung von Smolenst" und danach noch viele Schau- und Luftspiele folgen ließ, in denen fie mit Rosebne glücklich rivalisirte. Bon Diesem waren in den folgenden Zahren wieder zahlreiche Luftspiele erichienen, die Jahre 1809 und 1810 brachten allein fünfzehn neue Stücke Kotsebue's. Dazwischen aber fam auch "Macbeth" munnehr in ber verfificirten Bearbeitung Schiller's zur Darstellung und chenjo wurde deffen "Don Carlos" jett an Stelle der früheren Projabearbeitung in der jambischen Sprachform eingeführt. Die Borftellung fand zum Benefig der Mad. Schröck ftatt, unter welchem Ramen munnehr die bisherige Louise Fleck, nach ihrer neuen Berheirathung mit dem Musiker Schröck, erscheint. Sie selbst spielte die Rönigin, die seit Rurzem engagirte Dlle. Maaß die Choli, Iffland den Rönig, Bethmann Carlos und Beschort Poja. Das Stück wurde aber auch jest für "zu lang" befunden, und der Kritifer der Bossischen Zeitung erflärte, daß es "nicht auf die Bühne gehört."

Iffland hatte bei seinem tief empfindenden deutschen Herzen und bei seiner Liebe zu dem preußischen Königshause eine schwere und leidensvolle Zeit durchgemacht. Und er hatte auch unter der brutalen Gewaltherrschaft und unter dem Zwange, dem er sich fügen mußte, einen mämlichen Muth bewiesen, als er einst, am Geburtstage der von Berlin entsernten Königin Luise, mit einem Blumenstrauß auf der Bühne erschien. Das Publikum, welches die zarte Huldigung sosort verstand, jubelte ihm zu, aber der französische Kommandant, dem diese patriotische Blumen sprache mißsiel, ließ ihn noch an demselben Abend verhaften.

Bald nachdem die Franzosen Berlin verlassen hatten und das Königspaar zurückgekehrt war, fand eine sehr wichtige Um gestaltung in der Verwaltung des Königlichen Theaters statt. Sie betras nichts geringeres, als die Vereinigung des National Theaters mit der Königlichen Kapelle und der italienischen Oper, eine Vereinigung, deren Folge die Auslösung der

Italienischen Oper war. Diese war seit dem Bestehen bes Opernhauses einzig aus der foniglichen Kaffe erhalten worden. Sie bestand nur während der Narnevalszeit, und der Eintritt wurde nur durch Karten, die von der Hofintendantur unentgeltlich ausgegeben wurden, erlangt. Das fostspielige Vergnügen hatte der dentschen Oper des National Theaters anfänglich die größten Schwierigkeiten bereitet, und es hatte lange gedauert, bis das Borurtheil gegen deutsche Sänger besiegt werden komite. Mehr und mehr aber hatte die deutsche Oper sich zu größerent Unsehen emporgearbeitet. Der Eindruck der Glucksichen Meisterwerte, für deren Aufführungen auch bessere Gesangsträfte gewonnen waren, brach der deutschen Oper siegreiche Bahn. Cherubini's "Bafferträger", in welchem besonders Gern (Bater) sehr gefiel, und worin auch die Ungelmann wieder als Sängerin mitwirfte, hatte andauernden großen Erfolg, nicht minder Himmel's "Fanchon" (Text von Kotsebue). Auf dem Gebiete des Hervischen war es danach aber besonders Gluck's "Urmide", womit im Bahre 1805 die deutsche Oper einen vollen Triumph errungen hatte. Auf Armide folgte später noch Orpheus und Aphigenia in Aulis, auch Mozart's Abomeneus, Beigl's Schweizerfamilie, sowie die beliebten Opern von Cimarosa, Fioravanti 11. A. So wie die Erfolge der Oper im National-Theater sich steigerten, jo ging die italienische Oper, - unter der Intendanz des Baron v. d. Rect — mehr und mehr zurück. Es war ichon eine bedeutungsvolle Thatjache, daß im Jahre 1804 am Geburtstage der Königin ausnahmsweise das Opernhaus der deutschen Oper geöffnet und "Iphigenia in Tauris" in diesem Hause in deutscher Sprache gesungen wurde. Die Franzosenherrschaft machte ein gänzliches Aufhören der italienischen Oper selbstverständlich, und als der Sof nach Berlin zurückgefehrt war, wurde der Blan erwogen, auf welche Weise für fünftig eine einheitliche Leitung des National Theaters und der foniglichen Rapelle nebst italienischer Oper herzustellen sei. In den Berhandelungen darüber hatten sowohl Rapellmeister Himmel wie Projeffor Zelter fich durchaus gegen das Fortbestehen der italienischen Oper erflärt. Jifland gab sein Gutachten dahin ab, daß er eine Bereinigung des National Theaters mit der Ravelle und dem Ballet für zweckmäßig erachte. Die einzige Schwierigfeit fand er mir darin, ob das Berhältnift des Navell meisters zur Theaterdirektion so festzustellen sei, daß die Unzu träglichkeiten einer doppelten Tührung der Direktion vermieden würden. Durch Rönigliche Rabinetsordre wurde im Juni 1811 die Entscheidung gegeben. Affland wurde, als Anerkennung für seine unabläffigen Bemühungen um das Schaniviel und als Beweis des foniglichen Bertrauens, unter dem Titel eines Generaldireftors mit der Leitung des gesammten Theater und Musikwesens beauftragt. Um hiermit auch zugleich für die Defonomie eine zweckmäßige Reform einzuführen, wurde bestimmt, daß die bisher üblich gewesenen, oft mehrmonatlichen Urlaubsertheilungen an Sänger und Schauspieler aufhören und in Ausnahmefällen nur unter bestimmten Vorbehalten gestattet werden sollten, daß ferner auch die Benefizvorstellungen nicht mehr stattzufinden hätten und die dazu Berechtigten durch anderweitige Entschädigungen abgefunden werden sollten. Endlich follte der zu dem Schauspiel erforderliche Zuschuß von jährlich 57,776 Thalern auf den Etat der Generalstaatstaffe übernommen werden und das Schuldenwesen des National Theaters ging an die Staatsichulden Section über, damit die Schulden nach und nach getilgt werden. Daß seit dem Beginn der Affland'ichen Direction der Etat gang außerordentlich gestiegen war, erflärt fich hinlänglich durch die gesteigerten Gagen Amprüche, durch das größere Personal für Schauspiel und Oper (wie auch für's Orchester), durch den gesteigerten Reichthum in den Ausstattungen, wie auch durch die weit größeren Honorare, welche namentlich unter Jffland an Dichter und Komponisten gezahlt wurden. Schon 1809 hatte Iffland in dem von ihm herausgegebenen Theater Ulmanach auf das Migverhältniß hingewiesen, welches zwijchen den Einnahmen und Ausgaben bestand und auch dadurch noch größer geworden sei, daß die Eintrittspreise seit so langer Beit, ja seit dem Bestehen des Theaters in Berlin, dieselben geblieben waren. Bett freilich wäre gerade nicht die Beit, durch Erhöhung der täglichen Eintrittspreise diesem Uebel abzuhetsen, denn auch wo dies nur versucht worden, hätte sich die allgemeine Stimme sogleich dagegen erhoben, "als gegen ein schreiendes Unrecht." Issland war in seinen theoretischen Abshandlungen über das Theater sortwährend bemüht, vorhandene Uebelstände — auch solche, die nicht allgemein gefühlt wurden — aufzudecken und, wo deren Abstellung ihm möglich erschien, dahingehende Vorschläge zu machen.\*)

Fistand hatte in seiner erhöhten Stellung als Generaldirector eine ungehenere Last von Arbeit auf sich genommen,
und wenn man bedenkt, daß er dabei auch immer noch als
Schauspieler thätig blieb, so kann man begreisen, wie diese Ueberbürdung mit aufregenden Geschäften, denen er im Gesühl seiner großen Verantwortlichkeit mit seiner ganzen bewundernswürdigen Arbeitskraft sich unterzog, bald seine Gesundheit untergraben mußte.

Im Schauspiel brachte er in den Jahren 1811-1814 von bedeutenden Werfen noch zur Aufführung: Goethe's Taffo und Shafeipeare's Coriolan, letteren in einer Bearbeitung von Falt, nachdem ichon zwei Coriolane — von Duck und von Collin - ohne wirklichen Erfolg geblieben waren. Bon Goethe hatte er deffen Bearbeitung von Shakespeare's Romeo und Julie erworben, und jo kam die Shakespeare'sche Tragodie zum erstenmale in dieser Westalt zur Aufführung, nachdem bis zu dieser Beit Chr. F. Weiße's flägliches Familien-Rührstück und später die Gotter-Benda'iche Oper eingebürgert geblieben waren. Othello wurde nunmehr in der Boffischen Uebersetzung und nach Schiller's Einrichtung gegeben. Bon Theodor Körner, der 1813 für's Baterland den frühen Tod gefunden hatte, famen nunmehr feine großen Schauspiele wie kleinere Lustspiele in schneller Folge auf die Bühne. Sowie Affland schon früher dem Driginal-Genie Bacharias Werner den Weg zur Bühne frei gemacht hatte, fo

<sup>\*</sup> Zeine vielen Abhandlungen über einzelne künstlerische Fragen veröffentlichte er in dem seit 1807 von ihm herausgegebenen "Almas nach für Theater und Theaterfreunde", und eine zweckmäßige Ausswahl derselben wäre wohl einer neuen Herausgabe werth.

wußte er auch Müllner lebhafter für's Theater zu intereffiren und brachte deffen berühmt gewordenes Schickfals Drama "Die Schuld" zur Aufführung.

Die Oper hatte in ihrer jetzigen neuen Organisation 1811 mit Spontini's "Bestalin" den ersten großen Ersolg, der aber drei Jahre später durch den wahrhaft sensationellen Ein druck von "Ferdinand Cortez" weit überboten wurde. Durch den Widerspruch Derzenigen, welche durch die neue Richtung Spontini's sich erschreckt sühlten, ließ sich Jisland keineswegs einschüchtern.\*) Zwischen diesen beiden Werken erschienen dann noch die ersten Weber'schen Kompositionen Silvana und Abu Hassan, Jiouard's Nichenbrödel (von Herkots übersetzt: "Nöschen, genannt Aescherling"), Johann von Paris und Mehul's Meisterswerf "Joseph in Egypten."

Trot seiner schon sehr erschütterten Gesundheit und seiner geistigen Ermattung hatte Issland dennoch in seinem letzten Lebensjahre — vom September 1813 bis September 1814 — noch neum große und vierzehn kleine neue Stücke zur Aufsichrung gebracht. Bei seinen unausgesetzten Austrengungen sür das Wohl der ihm anvertrauten Institute waren ihm natürlich auch mancherlei Beklimmernisse nicht erspart geblieben, und die vielen Anseindungen, die er zu erdulden hatte, nuchten bei einem Manne von seiner seinen Empfindung und strengen Gewissenhaftigkeit eine um so tiesere und verderblichere Wirkung machen. Es ist eine niederbeugende Thatsache, daß gerade der Nedlichste, sobald er nur etwas Bedeutendes erreicht hat und zu verdienter Au erkennung gekommen ist, das Gist des Neides und der kleinlichen und niedrigen Gesinnung am meisten empfinden muß. Was die

<sup>\*)</sup> Die alte Schule schüttelte ihren Zopf mit höchster Entrüstung. Zelter bezeichnete in einem Briefe an Goethe den Komponisten der Bestalin als einen jungen Mann, "aus dem niemals was ordentliches werden wird." Wie ein Knabe, schreibt Zelter, "dem zum erstenmale die Hände aus dem Wickelbande losgelassen werden, platscht er mit beiden Fäusten so gewaltig drein, daß einem die Stücke um die Ohren fliegen."

Chicanen alles gegen diesen Mann versuchten, in offenen Ungriffen und in versteckten Bosheiten, anonnmen Briefen u. dal., ift geradezu empörend, und es ist fein Wunder, daß Affland dadurch bei seinem förperlichen Leiden mit Bitterfeit erfüllt wurde und in den letzten Jahren Lebensmidigkeit empfand. Muf die Sorgen und den tiefen Herzenstummer mährend der Fremdherrichaft waren die erhöhten Beschwerden seines Untes gefolgt. Sein Berg hatte zwar die Wohlthat empfangen, daß nach der Rückfehr des Königspaares nach Berlin ihm jede Erfenntlichfeit und Auszeichnung zu Theil wurde, daß die von ihm innigst verehrte Königin Luise im Theater ihn in ihre Loge rufen ließ und ihm Angesichts des Publifums ihre Sand reichte. Aber je mehr er das Vertrauen, das der König in ihn sette, zu schätzen wußte, um so mehr fühlte er sich auch getrieben, diesem Vertrauen in jeder Weise zu entsprechen. Wenn man bedeuft, daß Rifland neben feiner umfaffenden Thätigkeit für die gesammte Berwaltung auch alle ihm eingesandten Stücke priifte (und deren Zahl wuchs mit jedem Jahre beträchtlich), daß er in den meisten aufgeführten Stücken nicht nur selbst ivielte, jondern dabei auch unabläffig für die Ausbildung der jüngeren Schauspieler thätig war, so erscheint es faum begreislich, wie er das Alles bewältigen konnte.

Schon seit etwa drei Jahren hatte ein Brustleiden bei ihm sich zu entwickeln begonnen. Trosdem hatte er auch noch jest den verschiedenen Einladungen zu Gastspielen nicht widerstehen können. Es ist dies nur dadurch zu erklären, daß er durch die Unsildung in seiner eigentlichen Kunst sich einigermaßen silt die Direktionsbeschwerden und Widerwärtigkeiten entschädigen wollte. Denn in Berlin hatte er sich als Schauspieler ganz nur dem Mepertoir, wie er es zum Besten des Ganzen silr zwecknäßig hielt, untergeordnet. Die letzte Rolle, die er in Berlin Ende des Jahres 1813 spielte, war sein Luther in Werner's "Weihe der Kraft." Im solgenden Sommer besuchte er zum zweiten male das Bad Neinerz; aber das in seine Brust gelegte verderbliche Leiden war in seiner Fortentwickelung nicht mehr zu hemmen, und im September 1814 hatte er ausgelebt.

Mit dem Tode Fifland's ichlog die an fünftlerischen Reinltaten reichste Epoche des Berliner Theaters. Da wir es hier nicht mit einer diesem Manne geltenden Monographie zu thun haben, jo founten über jeinen Werth als Theater Dichter natürlich nur Andentungen gegeben werden. Als Darneller gehörte Affland nicht zu den wirklich genigten Schauspielern. Durch Verstand, Fleiß und unermiidliches Studium hatte er trosdem außerordentlich viel erreicht. Goethe, der bei einem Gaftspiele Affland's in Weimar beffen Darftellungen mit liebe vollem Interesse versolate, stellte ihn im Allgemeinen sehr hoch, höher als es Schiller that, der sein Yob viel mehr einschränkte. Goethe bezeichnete ihn als einen wahrhaften Künstler: "Un ihm zu rühmen", schrieb er 1798 an Schiller, "ift die lebhafte Einbildungsfraft, wodurch er Alles was zu seiner Rolle gehört, zu entdecken weiß, dann die Rachahmungsgabe, wodurch er das Gefundene und gleichsam Geschaffene darzustellen versteht, und zuletzt der Humor, womit er das Ganze von Anfang bis 311 Ende lebhaft durchführt . . . Sehr wichtig war mir die Bemerkung, daß er die reinste und gehörigste Stimmung bei nahe durchaus vollkommen zu Beschl hat, welches denn freilich mir durch das Zusammentreffen von Genie, Kunft und Handwerf möglich ift." - Für seine kunft als Darsteller hatte Affland fich zuweilen auch aanz eigenartige Aufgaben gestellt. So hatte er gleich im ersten Jahre seiner Direction 3. 3. Rousseau's Monodram "Bygmalion", mit Musik von Benda, zur Aufführung gebracht. Als er später auch in Weimar darin gastirte, driickte Schiller (in einem Briefe aus Zena) gegen Goethe fein höchstes Erstaunen darüber aus, daß es Iffland vermöge, "in einer so frostigen, handlungsleeren und unnatürlichen Frage sich vor dem Publifum abzuguälen." Dazu fäme noch, daß Jifland niemals eine exaltirte Stimmung weder zu führen noch darzu stellen vermocht habe und als Liebhaber immer abscheulich gewesen sei. Als Goethe dennoch nach der Borstellung Schiller über den wahrhaft bedeutenden Eindruck berichtet hatte, konnte Letterer mir noch erwidern, daß ihm dies "unbegreiftich" fei. Fran von Staël, welche - wie ichon mitgetheilt wurde -

Bifland einen Brief Schiller's in Berlin überbracht hatte, war von deffen Darstellungen in höchstem Grade befriedigt, und in ihrem Buche über Deutschland ichrieb sie u. A. von ihm: es iei "unmöglich, die Driginglität und die Kunft der Charafter= zeichnung weiter zu treiben, als es Affland in seinen Rollen permag." Sie bewundert aber nicht nur die feine und scharfe Andividualifixung seiner so verschiedenen Lustivieldvaraftere, son= dern auch über seinen Wallenstein schreibt sie mit den wärmsten Ausdrücken der Anerkennung. Nichtsdestoweniger wird man aus den verschiedenen Urtheilen seiner Zeitgenoffen die Ueberzengung gewinnen muffen, daß Jifland fein großer tragifcher Schauspieler war, sondern daß seine eigentliche Runft sich am meisten im bürgerlichen Schauspiel, und hierin vorzugsweise in fein humoriftischen Rollen zeigte. Hier war auch seine Vorliebe für Aleinmalerei mehr am Platze als in der Tragödie, denn jeine Darstellungen im Schau- und Luftspiel intereffirten immer aanz besonders durch den erstannlichen Reichthum von selbst= ständig erdachten feinen Zügen und Nuancen, die sowohl das Refultat feiner icharfen Beobachtungsgabe wie feines ichausvielerischen Könnens waren.

In Berlin hatte Affland sowohl als Director wie als Schaufpieler seine Widersacher, aber er fand auch ebenso ent= schiedene Vertheidiger und Anhänger. Der sehr einsichtsvolle Herausgeber der "Annalen des neuen National = Theaters", welcher ein schwärmerischer Verehrer von Fleck war, giebt democh, was die Behandelung der rhuthmischen Deflamation betrifft, Fisland gegen Fleck den Borzug. Un einer anderen Stelle schreibt er, wohl mit Beziehung auf die erneuten und schärferen Angriffe des Herrn Bernhardi gegen Affland: "Rur das Auge der Parteisucht fann die mannigfachen Berdienste Bifland's um unsere Bühne verkennen, mir der fleinliche Geift des leicht gereizten Equismus sie entstellen. Das Publifum sieht sie ein, merachtet der Gesichtspunkt ihm einigermaßen verschoben ward, und erkennt sie mit Dank. Ich schweige von Bifland's eigenem Spiel, aber der Geift des Strebens, welcher durch ihn die Gesellschaft beseelt, die Präcision des Bortrages, das Zusammengreisen des Spiels, wodurch allein eine voll ständige Darstellung entstehen kann, die Wiedererweckung des versificirten Oramas und der höheren rhythmischen Deklamation, dies sind Verdienste, die der Unbesangene täglich gewahr werden muß."

Gegen die Sorte jener Journalisten, welche ihre Bosheit als Witz verkaufen, mußte ein Mann in Affland's Stellung von vornherein gepanzert sein, wenn er nicht zu Grunde gehen wollte. Iffland hatte aber and andere und angesehenere Geaner in der Litteratur. Daß vor Allem gerade die "Romantifer" über die soliden und bühnenmäßigen Theaterstücke Iffland's mir mit Sohn und tieffter Berachtung sich äußerten, ist vollfommen begreiflich. A. W. Schlegel war trotzem mit ihm in gutem Einvernehmen geblieben und Affland hatte deffen "Zon", bei welchem ein theatralischer Erfolg nicht erwartet werden founte, nicht nur gegeben, sondern auch mit Liebe und Sorgialt einstudirt. Anders aber war Jiffland's Berhältniß zu Dieck Im Jahre 1800 hatte dieser seine "Genoveva" an Fifland geschieft, um darüber seine Meinung zu erbitten, ob die Dichtung mit einigen, mehr die Bühne berücksichtigenden Mende rungen aufgeführt werden fönnte. Gine Antwort Iffland's ficat nicht vor, aber fie wird wohl verneinend gelautet haben, da Genoveva nicht zur Aufführung fam. In demselben Jahre aber, im November 1800, hatte Fifland ein Luftspiel "Das Ramaleon" von Beck (seinem ehemaligen Mannheimer Rollegen) zur Darstellung gebracht. In der darin vorkommenden Gestalt eines elenden Schriftstellers Namens Schulberg, jowie in den fich gegenseitig in Journalen verherrlichenden anderen Mitaliedern dieser Coterie, hatte man eine Satire gegen die gromantische Schule" erfannt, und L. Tieck war jo aufgebracht, daß er an Affland geradezu die Forderung richtete, dieser solle nicht nur die weiteren Aufführungen jenes Stückes inhibiren, sondern auch öffentlich Diejenigen, die durch das Luftspiel verletzt worden feien, um Berzeihung bitten! Jiffand hatte aufänglich Tied mit feiner Diplomatie abgewehrt, aber auf dies lette Berlangen rif ihm doch endlich auch die Geduld. Wenn man aber auch

aus seinem ablehnenden letzten Briefe seine Entrüstung über das Unfinnen erfennen fann, jo verstand er es doch auch hier, ieine Abweifung in eine Form zu fleiden, durch welche Tiech fich beichämt fühlen mußte. Im Anfange dieses merkwürdigen Briefes fest Jifland furz auseinander, daß es Gebrauch und Recht der Bühne sei, Thorheiten und Laster durch gelungene Darstellung lächerlich und verabscheuenswerth zu machen, und cs fei doch unerhört, daß ein Beiziger, ein Berleumder, ein Intriguant, der sich getroffen fühlt, auftreten follte und dem Dichter wie den Klinftlern gurufen: Haltet ein mit der Darstellung des Geizes, der Berleumdung, der Intrigue, fie past auf mich! "Nur Moliere's Tartuffe foll eine ähnliche Birfung hervorgebracht haben. Urtheilen Sie folglich, was ich empfinden mußte, als ein Mann Ihrer Urt zu mir fam und mir flagte, der elende Schulberg werde auf ihn gedeutet. Ich fonnte Sie in diesem Augenblicke nur für frank halten, und wünschen, man hätte Sie lieber an einen Arzt, als an mich gewiesen. Indeffen behandelte ich Sie wie einen achtungswürdigen Kranfen, deffen man schont, wenn man ihn nicht zu heilen versteht. 3ch fürchtete, Sie durch Widerspruch ohne Noth zu reizen, ich gab Ihrer wiederholten Zudringlichkeit so viel nach, daß wenn man etwas gewaltsam zu deuten entschlossen sei, gewisse übertriebene Unsdriide Schulberg's die Sprache Friedrich Schlegel's nachahmen 311 wollen scheinen fonnten; ich überließ es sogar Ihrem Ermeffen, ein Stück von der hiefigen Bühne auf einige Zeit zu entfernen, das freilich nur dann auf Sie angewendet werden fann, wenn man es nicht fennt. Ich setzte natürlicherweise dabei voraus, daß Ihre beffere Befinnung zurückfehren und Ihnen selbst in furzem sagen würde, was eigene Bernunft wohlthätiger als fremde geltend zu machen weiß. Sie haben mich migverstanden, und 3hr letter Brief beweiset mir, daß Sie mehr als jemals von der Stimmung entfernt find, auf welche Rachficht und Mäßigung heilfam wirfen." Rachdem dann Jifland feine lleberzeugung versichert, daß alle die in jenem Schulberg geschilderten nichtswürdigen Gigenschaften weder auf Tied noch auf einen seiner Freunde passen, fährt er fort: "Gott verhüte,

daß es unmöglich sein sollte, einen pöbethaften Schmierer und seine Rotte aufzustellen, ohne das Ideal dazu von Ihnen und Ihren Freunden zu entlehnen."

Fener Konstlitt mit Tieck hatte bereits in der ersten Periode von Fiscand's Direktion (1800) stattgesunden, und er wußte es, daß Tieck und seine Anhänger bis zu seinem Ende zu seinen entschiedensten Gegnern gehört hatten.

In dem Berkehr mit dramatischen Antoren war Jifland häufig genug in die Lage gefommen, der Citelfeit und Selbit überichätzung unbedeutender oder talentloser Schriftsteller, die sich als dramatische Dichter fühlten, entgegen zu treten. Ueber das, was einem Theaterleiter in dieser Beziehung zugemuthet wird, hat er in dem einen seiner werthvollen Theater Ulmanache (1810) eine sehr eindringliche Schilderung gegeben, in dem Auffatz "Ueber die Berhältniffe der Direttionen bei Auswahl der Borftellungen für die Bühne." In demselben Almanach entwickelte er aber auch seine Unsichten darüber, wie wiinscheus werth es jei, daß die Direftoren sich über die Grundfätze pereinten, nach denen den verdienstvollen Autoren der ihnen gebiihrende Lohn werde. Wo er konnte, hatte er das Seinige dazu gethan, und nach seinen eigenen Berdiensten als glücklicher Theaterdichter hat er auch die gerechten Unipriiche Underer be messen. Sich selbst honorirte er gleichmäßig für jedes große Stück mit 112 Thalern. Schlegel erhielt für seine neue Samlet Uebersetung 67 Thater 20 Groschen, und für sein Tranerspiel "Jon" 101 Thaler 8 Groschen; Collin erhielt für den Regulus 126 Thaler 16 Groichen, ebenjoviel für feinen Coriolan. Goethe erhielt für die "natürliche Tochter" 126 Thaler 16 Groschen. Zachavias Werner wurde sehr ungleich -- aber nach dem Maß stab des Bühnemverthes der Stücke — bedacht. Für den 1. Theil feiner "Söhne des Thales" erhielt er nur 75 Thaler, bagegen für den Luther ("Weihe der Kraft") die hohe Summe von 500 Thalern. Ropebue erhielt verhältnigmäßig hohe Bonorare, weil eben die meisten seiner Stücke die einträglichsten waren. Für das einzelne Luftspiel "Der Birrwar" erhielt er 165 Thaler 12 Groschen. Aber bei der wachsenden Menge

feiner Stücke wurden ihm gewöhnlich mehrere zugleich abgekauft. So erhielt er für den Text von Fanchon, für die "Stricknadeln" und "Seinrich Reuß von Planen" zusammen 334 Thaler; Himmel erhielt für die Musik zu Franchon 500 Thaler. Für die Alinas= berge und Johanna von Montfaucon erhielt Kotsebue zusammen mir 168 Thaler. - lleber die Honorirung Schiller'icher Stücke ist Einzelnes schon mitgetheilt worden. Die Honorare waren bei ihm ziemlich ungleich, und Iffland hatte sie je nach bem zu erwartenden Kaffenerfolge bewilligt. So zahlte er für die "Brant von Messina" nur 103 Thaler 20 Groschen, hin= gegen für Tell 331 Thaler 12 Groschen. Bei einem so praftischen Manne des Theaters wie Jifland, war es ganz natürlich, daß er stets auch das Finang-Interesse des ihm anvertrauten Institute im Ange behielt, und es ist sehr interessant, wie er auch nach dieser Rücksicht auf Schiller's bramatisches Wirfen - bei all seiner Liebe und Bewunderung und auch bei seinem vollen Berständniß für das dichterische Genie — Einfluß zu iiben inchte. Da Iffland jedem neuen Werke Schiller's mit heißem Verlangen entgegen fah, fo hatte Diefer ihm auch mehr= mals Mittheilung über diejenigen Stoffe gemacht, die er begonnen, oder die er denmächst zu bearbeiten vor hatte. So hatte er ihm nach Maria Stuart über seinen Plan für "Bar= bect" geschrieben und späterhin über den Entwurf der "Malteser", wobei er die Zuversicht aussprach, damit endlich auch für Iffland selbst in dem Großmeister ("eines Hausvaters in hervischem Sinne") eine Rolle zu schaffen, die gang seinen Blinschen entsprechen werde. Bon der "Braut von Messina" gestand ihm Schiller selber gu, er habe damit "einen fleinen Wettstreit mit den alten Tragifern versucht, wobei ich mehr an mich selbst, als an ein Bublifum außer mir dachte." Der ihn "aufs angenehmste überraschende" günstige Erfolg des Dramas hatte in ihm den Gedanken erregt, den Dedipus des Sophocles für die Bühne einzurichten, aber er wünschte zuvor von Jifland zu wissen, ob dieser sich zu der Aufführung verstehen werde? Dies aab nun Affland Anlaß, fich über die Richtung der dramatischen Muse Schiller's und über seine eigenen Bünsche etwas

eingehender auszusprechen. Er wolle dies, schreibt er ihm, einfältig im besten Sinne des Wortes: "Wie ich mich des Cedip, des Tell freue, das werden Sie mir zutrauen. Dedip für die Muserwählten, Tell für Alle. Um das lettere ift es mir un thun. Richt bloß als Kaufmann, auch aus anderen Gründen. Jon, Regulus, Coriolan werden geachtet . . . Die Bersitude, welche nicht für das große Volk sind, nehmen im Einlernen mehr als die doppelte Zeit, die ein anderes Stiick fordert, die Schaufpieler, wenn sie mit Kraft etwas wirfen jollen, muffen vor= und nachher geschont werden. Hier aber muß alle Tage gespielt werden. Der Ertrag von 120,000 Thalern muß auf gebracht werden, und dazu giebt der Hof nur 5400 Thaler. Nicht also was ich fühle, darf ich wollen, sondern es ist mein Weg, als Raufmann zu gehen, und doch nicht dadurch den feinen Sinn merklich zu verletzen. Da wir bei der Braut von Meisina nicht verloren haben, da dieses Werk stets auf dem Repertoir bleiben wird, darf ich um so unbefangener von meiner Lage zu Ihnen reden." Es folgen nun einige Fragen betreffs der für den Tell wie für den fraglichen Dedip erforderlichen Deforationen, welche im Sommer gemalt werden müßten, weil die im Winter gemalten ichnell verderben. Dann wünscht er dringend zu wiffen, ob in einem der beiden in Aussicht gestellten Stiicke, und in welchem von beiden, eine Rolle für die Ungelmann damals noch nicht Bethmann) sei, die ihr Gelegenheit giebt, ihr seltenes, reiches Talent zu zeigen. Denn "als Direktor und armer Friedensrichter bin ich durch Beatrice und Eugenia ftark in die Schuld der Madame Ungelmann gerathen, und es muß mir alles redlich daran liegen, daß fie in den Besitz einer glänzenden Rolle gelange, welche zugleich ihr Benefiz ausmachen würde . ." Nach dieser fleinen Sorge um die Befriedigung seines tostbarften Talentes im Schauspiel kommt er schließlich wieder auf den Hauptpunkt in diesem Briefe gurudt: "Wenn der Bufall Ihren Genius an ein Werf von der inneren und außeren Wirfung des Mädchens von Orleans führt, jo würde die Raffe für den dreimonatlichen Alleinbesitz gern 80 Friedrichsd'or geben. Seben Zie da jene ehrtiche und offene Museinandersetzung, wie ich

Ihren Vortheil mit dem unserigen vereinen möchte, und ich bin gewiß, Sie verkennen mich nicht, noch nehmen Sie die eckigte Wirklichkeit übel auf, da man doch ein für allemal in solchen Dingen unverständlich bleibt, wenn man Deutlichkeit meiden will. Es ist mit den griechischen Stücken eine eigene Sache, die hohe Einfalt taucht die leeren Köpfe vollends unter, und deren ist legio. Die Stürme der Leidenschaften in anderen Stücken reißen sie mit fort, machen sie zu handelnden Theilen, und erheben sie gegen Willen und Wissen. Die Stücke aus der römischen Geschichte weichen wegen der Austerität der Sitten, des Starrsinus in den Charafteren vollends ganz zurück, und ich werde blaß, wenn ich Plebejer, Senatoren und Centurionen auf den ersten Bogen angekündigt finde."

Das sind num freilich auch heute noch im Allgemeinen die Anschauungen von Theaterdirektoren und Intendanten. Aber wie inhaltreich und treffend sind Jssland's Auseinandersetungen und wie wußte er bei seinen praktischen Rücksichten doch immer den höchsten Respekt vor der idealeren Kunst zu bethätigen! Bon Interesse ist übrigens in jenem Briese auch der Schluß, in welchem er Schiller's Blick auf die vaterländisch-historischen Stosse hinzulenken sucht: "Sollte nicht die deutsche Geschichte aus der Zeit der Resormation ein historisches Schauspiel liesern? Der Borgang mit dem Kursürst von Sachsen, vor und nach der Müshlberger Schlacht? Karl der V., der wilde Hesse Karssürsten? . . . Doch wem sage ich derzleichen!! Berzeihung für die Länge und bitte um Antwort.

Schiller hatte Jifsand damals wiederholt auf den Tell vertröstet, der eben ein Stück "für Alle" werden sollte und es auch wurde. Da dies leider Schiller's letztes Wert war, so hatte Jisland nach dem Tode des Dichters um so eisriger sich bemüht, mit anderen hervorragenden dichterischen Talenten Versünde zu machen, wie seine thatkräftige Begünstigung Zacharias Werner's bezeugt, der ihm denn auch — neben den weniger erfolgreichen Stücken — wenigstens seinen Luther — "Die Weihe der Kraft" — als werthvolle Gabe darreichen sonnte.

Es würde hier zu weit führen, die geschäftliche Thätigkeit Iffland's in der Berwaltung des Theaters eingehend zu ichildern. Auch in dieser Beziehung ift und eine große Bahl von Aftenstücken aufbewahrt, die für die Redlichkeit und Un ermüdlichkeit seiner Bestrebungen das glänzendste Zengniß geben, und in ihm, der die fünstlerischen Zwecke des Theaters niemals aus den Augen ließ, auch einen besonnen falkulirenden Finang mann erkennen laffen. Unvergleichlich war Iffland ferner in dem Berfehr mit den Mitaliedern seines Theaters. Aber das Wohlmollen, welches ihn stets hervorragend auszeichnete, hielt ihn nicht ab, wo es nöthig war, mit gebieterijcher Strenge ein aufdreiten. Gegen den ewigen Krafehler Herrn Ungelmann war er schon in dem zweiten Jahre seiner Direktion zu einem folden Einschreiten genöthigt. Ein Brief, den er dem Genannten nach einer Brobe schrieb, beginnt: "Ihr Betragen auf ehegestriger Probe gegen den Herrn Ravellmeister Reichard, der nur höftichit bat, daß Sie ein fomisches Lied charafteristisch singen möchten, war unartia; das gestrige Betragen war niedrig und über jeden Ausdruck unverschämt . . . Ich bin der Ausslüchte und Uffectationen, womit Sie sich so häufig Ihrer Schuldigkeit entziehen, überdrüffig . . . " u. f. w. Ganz anders war sein Ton dem trefflichen, aber etwas nervös gewordenen Fleck gegenüber, als dieser sich einmal über Rollenbesetzung beschwerte. Die Untwort Jifland'3\*) enthielt eine jo musterhafte Bereinigung von festem Ernste mit gewinnender Herzlichkeit, daß Fleck in seiner langen Erwiderung zugestand: Affland sei ein Mann, der "ich will nicht sagen die Runft versteht, ein edles Herz sich zu eigen zu machen, nein! deffen edle Gefühle es durchaus an fich reißen." Eine ähnliche Differenz hatte er in später Zeit einmal mit der Bethmann, und auch hier blieb er mit seiner herzgewinnenden Weise der Sieger.

Iffland ift fast bis zu dem Tage seines Todes unermiidlich

<sup>\*)</sup> Die Briefe hat Louis Echneider bereits in dem Theater-Almanach von 1852 und 1853 mitgetheilt. Noch ungedruckte Briefe Iffland's befinden sich in der Königlichen Bibliothek.

in der Erfüllung seines Beruses geblieben. Roch im letzten Sommer in Reinerz, wo er die Wiedererlangung seiner Gesundheit mit Sicherheit hoffte, las er Stücke, die ihm von jüngeren Antoren zugeschickt waren, und denen er dann wirklich zu den ersten theatralischen Erfolgen verhalf. In einem einzigen Falle könnte man gegen Affland den Vorwurf erheben, daß er das Talent eines dramatischen Dichters ungewürdigt gelassen hat, indem er Heinrich v. Kleist's "Räthehen von Heilbronn" zurückschickte, da er sich von dem Stücke "ohne eine gänzliche Umarbeitung" deffelben einen Erfolg auf der Bühne nicht ver= sprechen konnte. Aleist schrieb darauf an Affland einen kurzen aber sehr häßlichen Brief, der von Iffland höflich aber bestimmt erwidert wurde. Als Theaterdireftor erscheint aber Iffland auch in diesem Falle vollkommen gerechtfertigt. Bei den vielen verlegenden Härten und befremdenden Absonderlichkeiten in den Aleist'schen Dramen fonnte der unglückliche Dichter auf der Bühne erst sehr allmählich zu der Anerkennung kommen, welche seiner ungewöhnlichen poetischen Kraft zufam. Und gerade im "Räthchen" hatte er mit gewissem Trots die gerechten theatralijchen Forderungen jo ignoriren zu dürfen geglaubt, daß dies Stück erft viel später in der freilich ziemlich ichonungslosen Umarbeitung durch Solbein in Wien die volle Gunft des Theaterpublifuns erringen founte.

Unter den älteren Darstellern des Jissand'schen Personals hatte Caroline Döbbelin wegen eines Augenleidens einige Jahre ganz unthätig sein müssen. Als sie 1812 nach langer Pause wieder auftrat, wurde sie vom Publikum sehr freudig begrüßt und von der liebenswürdigen Kollegin Friederike Bethmann befränzt. Aber drei Jahre später mußte sie sich wegen ihres zunehmenden Augenleidens gänzlich von der Bühne zurückziehen.\*)

Bon dem älteren Stamm des Schauspielpersonals, wie es Issand von seinen Vorgängern übernommen hatte, waren noch verblieben: Unzelmann und die Bethmann, die Beteranen Herdt

<sup>\*)</sup> Sie starb erst 1828, und zwar völlig erblindet, in Berlin.

und Raselitz, und die Jüngeren: Beichort, Louise Fleck Schröck, Bethmann und Mattausch. Bon allen bedeutenderen Mitgliedern, die er mit Antritt seiner Direktion übernahm, hatte er nur Eines verloren, den unvergestlichen Fleck, und Diesen hatte ihm der Tod entrissen. Alle Andern wußte er nicht nur sich zu er halten, sondern die jüngeren von ihnen auch zu höherer künstle rischer Bedeutung zu bringen.

Affland war aber auch darauf bedacht gewesen, für die Erwerbung und Heranbildung neuer und jüngerer Aräfte Sorge zu tragen. Zwei von diesen Bungeren waren bernfen, späterhin unter den größten Zierden des Berliner Schauspiels zu deffen Ruhm beizutragen. Die eine dieser Persönlichkeiten war der schon erwähnte junge Lemm; die andere und be deutendste im jüngeren Nachwuchs war Auguste Düring, welche zwei Jahre vor dem Tode Iffland's fich ihm vorgestellt hatte, mit dem Bunfche, unter seiner Leitung sich der Bilhne zu widmen. Und dies junge siebzehnjährige Mädchen war später, als nach Affland's Tod auch die Bethmann die Ausbildung diejes Talentes übernommen, als Mad. Stich und dann als Auguste Erelinger zur höchsten Stufe ihrer Runft gelangt. Ebenso war Rebenîtein's, des fünftigen ersten Liebhabers, fünftlerische Entwicke lung Affland zu danken. In seiner stets sich offenbarenden Selbstlosigfeit war Jifland auch bereits darauf bedacht gewesen, für fich felbst als Schauspieler einen Nachfolger zu finden, indem er noch vor seinem Sterben die Anstellung Ludwig Devrient's weniaftens einleiten fonnte.

"Gott jegne Sie, ehrlicher Mann!" — so begann Königin Luise einen schönen, herzlichen Brief, den sie einmal an Jssland geschrieben. Und die Worte "ehrlicher Mann" könnten auch auf seinem Grabstein Zeugniß für seinen Charakter und für sein Wirken geben. Er hatte dieses Lob verdient.



## Das "hoftheater" unter Leitung ber Grafen Brühl und Redern.

annächst einem Comité anwertrant, welches aus den Schauspiels mitgliedern Unzelmann, Beschwert, Herdt und Gern (Bater) und dem zum Direktions Sekretair ernannten Esperstedt gebildet ward. Dies Interimistikum bestand aber nur einige Monate. Im Februar 1815 wurde die Leitung der "Königlichen Schausspiele" dem Reichsgrasen Karl von Brühl als Generalsintendanten übertragen.

Die Bedeutung in der Ernennung Brühl's lag zunächst darin, daß hiermit das bisherige fünstlerische Amt in eine Hoscharge umgewandelt wurde, und daß von diesem Zeitpunkt an das disherige Königliche National-Theater als eigentliches Hoschanspieles Königliche National-Theater als eigentliches Hoschanspieles eingeführt wurde. Wenn ein Kavalier je die Besähigung dasür besäh, einem solchen Kunstinstitute vorzustehen, so war dies allerdings Graf Brühl. Abgesehen von seiner ebenso liebenswürdigen als vornehmen Persönlichseit war er auch ein Mann von vielseitigen Kenntnissen. Schon im Hause seinen Baters, noch mehr in dem seines Onkels, des früher sehon unter den Schanspielbichtern genannten Grafen Alons von Brühl, hatten seine künstlerischen Neigungen Nahrung und Bestriedigung erhalten. Auf wiederholten Neisen hatte er in seiner Jugend ser stand jest im zweinndvierzigsten Lebensjahr)

mancherlei Erfahrungen gesammelt. Auch in Weimar hatte er längere Zeit am Hofe gelebt und war dort in gestigen Verkehr mit den dort versammelten Verühmtheiten getreten. Am Hofe hatte er in Weimar bei einer Festworstellung in Goethe's Paläophron und Neoterpe den Paläophron unter des Altmeisters genauester Leitung gespielt, und beim Antritt seiner Stellung in Verlin hatte er seine freundschaftlichen Veziehungen zu Goethe mit Eiser erneuert. Brühl war mehr als ein dilettirender Schöngeist, er war auch ein Mann von Geschmack und voll der edelsten Vestrebungen für die dramatische Aunst.

Murz nach Untritt seines Umtes waren — als Napoleon fich wieder erhoben hatte - die großen politischen Ereignisse eingetreten, welche einer ruhigen Entwickelung der fünstlerischen Berhältniffe nicht günftig schienen. Aber bei den schnell folgen den Siegen über Napoleon dauerte die Erregung der Gemüther nicht lange und das Theater entwickelte schon in diesem ersten Jahre der Brühlichen Intendang eine gang außerordentliche Thätigkeit. Schon im zweiten Monate seiner Leitung hatte Briibl als patriotisches Testspiel "Des Epimenides Erwachen" von Goethe, mit Musik von B. A. Weber, zur Aufführung gebracht und zwar mit großem Aufwand in Deforationen und Stoffilmen. Goethe war zwar verhindert, der an ihn ergangenen Einladung zu dieser Aufführung nachzukommen, hatte aber an dem höchst glücklichen Gelingen des Unternehmens große Frende. Berlin war mit dieser Aufführung sogar Weimar um beinahe ein ganges Jahr vorausgeeilt. Rurg zuvor war Werner's einaftige Tragodie "Der vierundzwanzigste Kebruar", eines der schauerlichsten Schickfalsdramen, zur Aufführung gekommen. Affland hatte das theatralisch zwar sehr eindrucksvolle aber zu grausenerregende Stück zurückgelegt. Da aber Goethe daffelbe seltsamer Weise wohl aufgenommen und gegeben hatte, so nahm es nun auch Brühl wieder auf.

Brühl's Weimarijche Vorstudien und seine dauernde Ver bindung mit Goethe waren wohl geeignet, dem Verliner Theater eine etwas veränderte Richtung zu geben. Während Zistland die Weimarischen Einstüsse in dem großen Ganzen auslösse und

dabei ieinen eigenen Grundiäten und Einsichten solgen konnte, schien Brühl im Sinne zu haben, von der Weimarischen Schule so viel als möglich auf Berlin im großen Maßstabe zu überstragen. Aber er kam dabei sehr bald in höchst eigenthünliche Widersprüche. Die Stücke der Weißenthurn, Roßebne's und Anderer, welche ein großes Publikum hatten, konnten ja wohl auch neben den Pramen einer höheren, poetischen Gattung Platzsinden. Aber Brühl machte viel weiter gehende Konzessionen an den Tagesgeschmack der großen Menge, und so kan es bald dahin, daß die entgegengesetten Richtungen sich schross und vermittelt gegenüber standen.

In dem Repertoir des ersten Jahres begegnen wir zum erstemmale dem Ramen Clauren, sowie auch dem talentvollen aber zulett leider verkommenen Zulins von Boß. Daneben ericheinen aber auch de la Motte Fougué und Ludwig Robert mit Schauspielen von poetischerem Gehalt. Im Sommer 1815 wurden die Siege über Napoleon durch besondere Testworstellungen verherrlicht. Im Anschluß an das erwähnte Goethe'sche Festipiel hatte Professor Levezow "Des Epimenides Urtheil" ge= schrieben. Die allegorischen Gestalten der Goethe'schen Dichtung waren darin benutzt worden, aber in deutlicheren, weniger all= gemein gehaltenen Beziehungen weitergeführt. Großartiger gestaltete sich die Siegesseier am Geburtstage des Königs, den 3. August. Um Testtage selbst wurden nach einem von Lemm gesprochenen Prolog von Herklots einzelne Afte und Scenen aus Fougue's Dichtung "Die Heimfehr des großen Aurfürsten" aufgeführt, woran sich eine Wiederholung des Levezow'ichen Restiviels ichloß. Bur Rachseier wurde Tags darauf im Opernhause eine großartige dramatisch = musikalische Akademie ver= austaltet, bei welcher wieder Seenen aus einer Tragodie von Levezow "Tyligenia in Aulis" daraestellt wurden, woran sich die Aufführung von Schiller's "Glocke", nach der Weimarischen Einrichtung, schloß, ferner das einaftige Drama "Hermann und Marbod" von Mons Schreiber. Den Schluß des Ganzen bildete ein "Seergesang" mit Chören und Tängen, betitelt "Die dentichen Frauen", worin der fürzlich engagirte Sanger Blume die Partie des Heerfängers aussührte. Murz auseinander folgten in demielben Jahre die beiden Dramen Th. Mörner's: Hedwig und Rosamunde, Ziegler's Parteiembuth, sowie mehrere Stücke von Fouqué, Frau von Weißenthurn, Rotsebue u. A., sowie zahlreiche kleine Luftspiele, unter deren Autoren wir hier zuerst den Namen Contessa und Deinhardstein begegnen. Dies eine Jahr der Brühl'schen Intendanz ergiebt die ansehnliche Jahl von 18 großen und 24 kleinen Stücken.

Von dem Zuwachs, den das Personal durch das Engage ment eines der genialsten deutschen Schauspieler erhalten sollte, ift ichon am Schluffe des vorigen Abschnitts die Rede gewesen: Ludwig Devrient, welcher seit Aurzem in Breslan Aufsehen erregte, war schon durch Affland, furz vor dessen Tode, für Berlin engagirt worden und trat hier sein Engagement am 1. April mit einer seiner berühmtesten tragischen Rollen, als Franz Moor an. Es war dies nicht nur die größte feiner hochtragischen Rollen, weit das Dämonische und zum Bizarren Hinneigende in seiner Natur darin die entsprechendste Aufgabe fand; es waren auch Franz Moor und später Lear wohl die einzigen rein tragischen Rollen, in denen er einen vollkommen fünftlerischen und einheitlichen Gindruck machen kounte. Seine folgenden Rollen, die er in Berlin spielte, gehörten auch mehr dem fleinen bürgerlichen Genre und dem Luftspiel an. 3m bürgerlichen Schauspiel waren es Schewa in Cumberland's "Juden", Lorenz Rindlein in Rotebue's "Der arme Poet" und Bojert in Jifland's Spieler; im Luftipiel waren es zunächst jein Scarabaus in Schall's "Unterbrochener Whijtpartie", Schneider Tips in der "Gefährlichen Nachbarschaft" und als "Berschwiegener wider Willen." So groß auch das schauspiele rische Genie Deprients war und so unmittelbar und hinreisend daffelbe fich geltend machte, so wurde doch seine große Bopus tarität, die er später in Berlin erlangte, zum Theil auch gesteigert durch sein unregelmäßiges Leben, und durch die gabl reichen Anekdoten, die darüber eirfulirten. In der durch ihn und durch den ebenso bizarren und genialen Dichter Ariminal rath E. Th. A. Hoffmann berühmt gewordenen Weinstube

von Lutter und Wegener hatte er gewiß manche Anregungen zu geniglen und ins Kantaftische gesteigerten Schöpfungen erhalten, aber das regelloje Leben und der Hang zum Beingenuffe beeinträchtigten nicht nur häufig seine schauspielerischen Leistungen,



sondern waren auch die Ursache seiner frühzeitigen Zerstörung geworden. Den genannten Rollen schloß sich zunächst sein Shyloef an, und in den beiden folgenden Jahren brachte Devrient zwei neue Meisterleiftungen, welche wieder sein Genie für humoristische Charafteristif bewundern liegen. Es waren dies Merfutio

in "Romeo und Bulie" und Falstaff in Heinrich IV. Deprient's Darstellung des Galstaff gab dieser humoristischen Figur einen gang neuen Reig; in der Biedergabe diefer unvergleichtichen dichterischen Schöpfung zeigte Devrient eine Tiefe der Auffaffung, welche erft diese Figur zur vollen Wirkung brachte. Seine Schärse der Charafteristif bei lebensprübendem Sumor, por allem auch seine wunderbar lebendige Mimit, welche bei ihm durch den scharfgeschnittenen Ropf mit den dunkelen und äußerst beweglichen ausdrucksvollen Augen außerordentlich unterfrützt wurde, dies Alles vereinigte fich, die Shakespeare'sche Schöpfung völlig lebendig zu machen. Vor Allem gab er dem Falitaff jenen Zug des Roue's, des icheinbar Chevaleresfen, ohne welchen die dichterische Tiefe in dieser Figur nicht zum Ausdruck kommen fann und nichts weiter als eine lächerliche Gestalt bleibt. 3m fleineren Genre der humoristischen Charafteristif wurde ferner sein Clias Arumm in dem Rotsebue'schen Luftspiel eine bewunderte Leiftung. Bei seiner etwas furzen und gedrungenen Gestalt besaß Devrient eine große förperliche Gewandtheit; vor Allent aber war es seine lebendige Mimit, welche seine Darstellungen jo fesselnd und hinreißend machte.

Für das Genre des Niedrigfomischen hatte schon unter Iffland das Personal einen mit ungewöhnlichem Talent begabten Darfteller in Burm erhalten. Er war allerdings am bedeutendsten in episodischen Rollen, aber in diesen war er ausgezeichnet. Zeine größten Erfolge hatte er in der Darftellung lächerlicher jüdischer Figuren, wie als Meschores Hirsch in Cumberland's "Juden." Unter anderen mehr poffenhaften Gestalten dieser Gattung, welche mehr der Karifatur angehörten, war seine Hauptleistung der Jakob in der viel garm verursachenden jüdischen Bosse "Unser Berfehr." Mit dieser Farce war es sonderbar zugegangen. Das Stückhen, von einem Dr. Seffa in Breslau, war dort (wie es heißt nach dem Tode des Ber faffers) befannt geworden, und Devrient hatte es von dorther empfohten. Schon einmal war es in Berlin angezeigt gewesen, doch wurde die Aufführung wieder hinausgeschoben. Auf private und öffentliche Anfragen darüber machte Brühl (im Angust 1815) in der Zeitung bekannt: So gerne er sters bereit sei, den Winschen des Publikuns nachzukommen, so müsse er doch erklären, daß das verlangte Stück "aus bewegenden Gründen jest nicht gezgeben werden könne." Die Spannung war natürkich hierdurch immer mehr gewachsen, als es aber endlich im September dessielben Jahres zur Aussührung kam, sand man keineswegs das, was man erwartet hatte. Das Stückhen ist eine recht dürstige Posse, und nur durch die drastische wenn auch karikirte Darsitellung des Jakob durch Burm konnte es überhaupt zu einer konischen Wirkung kommen. Aber durch die Art, wie Wurm seine Judenrollen spielte, hatte er einen Theil des Publikums gegen sich ausgebracht. Bald danach musste er wegen eines Kriminalprozesses Berlin verlassen.

Einen werthvollen Zuwachs erhielt das Schauspielpersonal im Jahre 1816 in zwei hervorragenden Mitgliedern, welche gleich Devrient für ihre Lebenszeit Berlin verbleiben follten. Es war das Chepaar Wolff, welches aus der Goethe'schen Schule in Weimar hervorgegangen war. Schon vor fünf Jahren waren Wolff's durch Jifland zu einem Gaftiviel nach Berlin berufen gewesen, und jest hatte sie Brühl dem Weimarischen Gewaltigen, trotz seiner freundschaftlichen Beziehungen zu Diesem, wie man zu jagen pflegt weggefapert. Bins Alexander Wolff trat jest zuerst als Hamlet auf (in einer neuen Bearbeitung von Franz Horn) und die Aufführung war gleichzeitig als Keier des Geburtstages Shafespeare's angefündigt. Wolff war auch als Regisseur engagirt worden, und als solcher hatte er die Probe seiner Meisterschaft mit der Inscenirung des Calderonichen Dramas "Der standhafte Bring" abzulegen. Er fand darin sowohl als Regisseur wie als Parsteller der Hauptrolle die ehrendste Anerkennung, wenn auch der Erfolg des Dramas selbst fein dauernder war. Das Bestreben, dieses besonders von Goethe über die Magen hochgehaltene Drama Calderon's auf der Berliner Bühne einzubürgern, wurde von einer seltsamen Fronie des Zufalls begleitet. Während nämlich noch die Proben zu diesem Drama der idealsten Richtung stattfanden, betrat der Schauspieler Marften mit seinem - Pudel die Bühne des Softheaters, um mit dem später durch Goethe's Stury so berühmt gemordenen "Hund des Aubry" das Bublifum in Maiic herbeizulocken! Dieses Sundes Sieg über Goethe in Weimar - des Budels Sieg über seinen erhabenen Dichter des Fauft folgte erft im nächsten Zahre, und hätte Brühl diesen Ausgang ahnen fönnen, jo würde er seinem verehrten Meister doch wohl nicht mit der Tolerirung des Hundes vorangegangen sein, während fpäter Goethe's Ginipruch gegen die Hunde Romödie der direfte Anlaß zu seinem Sturze wurde. Und Wolff, der abtrimmige Schüler Goethe's, Wolff, der jest das Calderon'iche Drama für Berlin einstudirte, mußte zugleich auf derselben Bühne den "Hund des Unbry" mit anschen.\*) Und warum nicht? Rand doch das Erhabene und das Lächerliche auf eben den Brettern Plat, "die die Welt bedeuten." Nebrigens nahm die Berliner Tagesfritif an der Sache gar feinen Anftog, und die Borftellung wurde wie irgend eine andere besprochen. Das Unffallendite dabei war, daß der gastirende Schausvieler Mariten nicht den vom Hunde verfolgten Mörder Macaire ivielte, auf den doch der Hund besonders dreffirt sein mußte, sondern den Aubry, während den bosen Macaire - Ludwig Devrient spielte.

Ein schwerer Berluft, den schwersten seit dem Tode Fleck's, hatte das Schauspiel schon im ersten Jahre der Brühl'schen Theaterleitung betroffen, und zwar durch den plötslichen Tod der allgeliebten und einmitthig bewunderten Friederifte Bethmann. Schon häusig war sie in der letzten Zeit durch Krant heitszufälle am Auftreten verhindert gewesen, aber so oft sie dann wieder auftrat, war beim Publikum auch alle Sorge wieder entschwunden, so wußte sie mit ihrer unverminderten künstlerischen Krast Alles zu bezaubern. Ihren letzten Sommer urlaub hatte sie zu einer Badereise benutzt, und als sie im August zurücksehrte, war ihr Wiederauftreten sin einem Isstland schen Schauspiel) zur allgemeinen Frende in den Blättern an

<sup>\*)</sup> In Berlin wurde das Stück in der Wiener Berdeutschung von Castelli gegeben. Karsten kam vom Theater a. d. Wien, und die Musik zu dem Schauspiel war vom Ritter v. Senfried.

gezeigt. Aber bereits nach der Probe wurde sie von einer Wehirnentzündung befallen, welche ichon nach zwei Tagen ihren Tod herbeiführte. Abgeschen von dem schweren Berluft, den die Runit dadurch erlitten, ward sie auch wegen ihrer herzgewinnenden Perfönlichfeit allgemein betrauert. Schmerzlich wurde dabei auch empfunden, daß es ihr nicht mehr gestattet iem jollte, die Errichtung des Penkmals für Filand zu erleben, für deffen Herstellung sie gang besonders mit liebevollem Gifer gewirft hatte. Ihr Tod war dem ihres verehrten Meisters nach kaum einem Jahre acfolat.

Ersest fonnte ein solches Genie, wie die Bethmann, nicht werden, und selbst ihre Rollen aus letzterer Zeit, namentlich Maria Stuart, Phadra u. a. blieben dem Publifinn noch lange im Gedächtniß. Aber es war doch schon in den letten Jahren auf einen vielleicht bald nöthig werdenden Erfatz Bedacht genommen. Sie felbft hatte in Auguste Düring eine Schülerin hinterlassen, durch welche, wenn auch erst allmählig, die Hoffmingen, welche auch schon Affland auf sie gesetzt hatte, mehr als erfüllt wurden. Diese junge Künstlerin verheirathete sich 1817 mit dem Schauspieler Stich, auf beffen tragisches Ende wir später zu reden fommen. Für das hervische Fach in der Tragodie war jest in erfter Reihe Fran Amalie Wolff berufen. Es gelang ihr nicht fo bald, die Bethmann vergeffen zu maden, und erst nach und nach konnte Mad. Wolff, welche die Weimarische Schule besonders in der fein ausgearbeiteten Deflamation der Berje vertrat, in Rollen wie Jphigenia, später in Grillparger's Sappho, als Jabella und Clijabeth, die vollste Anerkennung finden. Louise Schröck mußte auch jest noch fich mehr auf jenes Gebiet beschränken, auf welchem die Anmuth ihrer Periönlichkeit und ihres Talentes zur Geltung kam, während ihr die Darstellung großer Leidenschaften nicht gegeben war. Reben diesen Dreien war die schon unter Iffland engagirt geweiene Wilhelmine Maaß eine fehr geschätte Schauspielerin, namentlich im höheren Luftspiel, wie u. A. als Porzia im Raufmann von Benedig. Bahlen wir dazu noch Mad. Devrient spätere Fran Romitsch), welche neben den Genaunten wenigstens besiehen komte und auch erste Rollen spielte, ferner die sehr beliebte Spernsonbrette Olle. Ennicke, welche auch in Sonbrettenrollen des Luftspiels excellirte, so sehen wir in dem weiblichen Bersonal eine Bereinigung von Talenten, welche um so werth voller dadurch wurde, daß ein eigentliches Rollen Monopol nicht zu bestehen schien. Gbenso war das Männer Personal sest vor züglich in allen Richtungen vertreten. Wolff machte sich immer mehr als höchst schwerether Darsteller geltend. Rächst dem Hamlet und dem standhaften Prinzen spielte er Posa, den Prinzen in Heinrich dem Vierten u. s. w. und entwickete auch als Regissen, neben Unzelmann und Beschort, eine sehr ersolgereiche Thätigkeit.

Bon den älteren Mitgliedern des Jffland'ichen Ensembles war Mattausch jest gang in das Tach älterer Heldenrollen gerückt. Rach dem Tode Fleck's hatte er sich bald auch an den Wallenstein gewagt, und der für später zu dieser Rolle berufene Lemm spielte jest den Detavio. Auch Beschort war den jugendlicheren Rollen mehr und mehr entwachsen, und seine Glanzleiftungen lagen jetzt im Gebiete fein humoristischer Charaftervollen. So wenig er sonst als Hamlet den höchsten Unipriichen genügen konnte, jo jehr wurde er jest als Polonius bewundert. Beschort und Lemm hatten sich jest als die zubertäffigften Säulen des Schaufpiels gefestigt. Rebenftein, welcher ganz allmählig von seiner Anfängerschaft unter Iffland sich zu großer Tüchtigkeit emporgegebeitet hatte, spielte jest Carlos, Romeo, Max Viccolomini und blieb auch noch längere Beit, wenn auch nicht mit sonderlichem Blück, in der Oper be ichäftigt. Neben ihm war einige Jahre lang noch Maurer für das Sach jugendlicher Helden engagirt, während Stich mehr im Luftspiel beschäftigt war. Bethmann hatte bald nach dem Tode seiner Fran der Bühne gang entsagt. Bon dem älteren Stamm des Personals war Ungelmann, der in der letten Zeit besonders in der Operette als Komifer Triumphe geseiert, jest schon zum Beteran geworden und spielte nur zuweilen noch einzelne seiner alten Glangrollen, zu welchen übrigens auch der Bürgermeister Staar in den deutschen Aleinstädtern gehörte. Die Regie hatte er nur noch wenige Jahre fortgeführt. Auch der alte Komiker Kaselitz wurde nur noch wenig beschäftigt, und Rüthling Bater hatte bereits seinem Sohne, dem später so ber liebten Komiker, Platz gemacht. Der Bassist und Schauspieler (Vern sen. blieb noch ein sehr schauspieler (Vern sen. blieb noch ein sehr schauspieler zullen auftrat, aber wenig darin besriedigen komike. Seine große Beliebtheit errang er erst später im komischen Fache, gerade wie es Unzelmann ergangen war.

Seitdem der deutschen Oper sich die Pforten des ehemals italienischen Opernhauses geöffnet hatten, wurde wenigstens im Allgemeinen eine äußerliche Trennung beider Aunstgattungen vollzogen, und wir haben, dem eigentlichen Zwecke dieser Schrift gemäß, aus der weiteren Entwickelung der Oper hier nur die hervorragendsten Momente zu notiren. Als ein solcher ist die im Jahre 1816 erfolgte erste Aufführung von "Fidelio" anzusiehen, worin auch zugleich die neu engagirte Primadonna Frau Milder-Hauptmann einen ihrer größten Triumphe seierte. Außersbem fam in dieser Zeit auch des originellen Novellisten E. Th.

Reicher an hervorragenden Künstlern ist wohl das Königstiche Theater nie gewesen, als es um diese Zeit unter Brühl's Leitung war. Was es kostete, danach hatte Brühl allerdings nicht viel zu fragen, denn bei seiner Ernennung zum Intendanten hatte ihm der Staatsminister v. Hardenberg gesagt: "Machen Sie das beste Theater in Deutschland und danach sagen Sie mir, was es kostet."\*) Daß hierbei der Gagen-Etat eine enorme Steigerung ersahren hatte, ist begreistich. Ludwig Devrient erhielt bei seiner Anstellung 1600 Thaler und zwei Jahre später 2000; Mad. Fleck-Schröck hatte 1850 Thaler, Beschort 1842, Olle. Maaß 1600, Mad. Düring-Stich 1000 (stieg bis 1824 auf 2700 Thaler), Unzelmann 1400, Wolff 1200, Mad. Wolff 1600 Thaler u. s. w. In der Oper waren die

<sup>\*/</sup> Ed. Devrient giebt diese Acufferung mit dem Zusatz, sie aus Brühl's eigenem Munde erhalten zu haben.

höchsten Gagen: Die Milder Hauptmann 3000, der ausgezeichnete Bassist Fischer 3000, Mad. Seidler 1400, Cunicke 1900 Ihaler.

Außerdem aber wurde unter der neuen Leitung ein gan; besonderer Auswand an Deforationen und Rostümen ge trieben. Bisher war das Alles in den dem Schausviele ange messenen Grenzen geblieben, ohne daß die fünstlerischen Eindrücke deshalb ichwächere gewesen wären. Rur in besonderen Fällen hatte Jiffland auf glänzende Ausstattung Werth gelegt, wie 3. B. bei der "Jungfrau von Orleans." Zene früheren aus nahmsweisen Ausschmückungen des Schauspiels hatten aber noch nicht die Bedeutung, welche Brühl damit verband, welcher der erste war, der besonderen Werth auf die Trene des histo rischen Rostiims legte. Das nationale und Zeit Rostiim war bis dahin immer nur in allgemeinen Grundzügen gegeben, meist aber untermischt mit demienigen zeitlosen Auspuls, der noch aus der Zeit der höfischen Prunkoper auf das Schauspiel, wenn auch nicht ganz, jo doch zum Theil übergegangen war. Brühl hatte jest mit Gifer die Strenge des Roftums der Zeit in den historischen Dramen eingeführt und wir finden dies in den Theater-Referaten seiner Zeit wiederholt und mit ausdrücklicher Anerkennung hervorgehoben, wie 3. B. bei Maria Stuart, bei Chafespeare's Heinrich IV. und in den Dramen und Opern antifer Stoffe.

Das Deforations und Garderobe Inventar war deshalb schon in den ersten zwei und einhalb Jahren ein überaus kost bares geworden, um — plöglich — an einem Tage, ja in wenigen Stunden, vollständig vernichtet zu werden. Der Haß der Elemente gegen "das Gebild der Menschenhaud" wurde zur furchtbaren Wahrheit, als am 29. Juli 1817 am hellen Mittage das Feuer in einem unbewachten Augenblick das Werf der Zerstörung begann und das große Haus mit seinem ganzen reichen Inhalte binnen drei Stunden vernichtet hatte.

Noch am Abend vorher war ein neues Stück von Kotzebue "Der dentsche Mann und die vornehmen Leute" aufgeführt worden, und am Unglückstage selbst sollten "Die Ränber" sein, worin ein fremder Schauspieler als Franz Moor gastiren wollte.

Während einer in der Mittagsstunde stattfindenden Seenenprobe, bei welcher Ungelmann die Regie führte, bemerkte man zuerft auf der Bühne, daß aus der Deffmung über dem Kronleuchter ein großer Funte langfam ins Parterre herabsiel. Kaum war dies erste Zeichen der Gesahr beachtet worden, so sah man beim Emporblicken auch gleich hinterher die Luftlöcher über dem Umphitheater vom Tener geröthet. Das auf dem Boden über dem Auditorium ausgebrochene Kener mußte schon seit längerer Zeit um sich acgriffen haben, ehe es bemerkt wurde, denn als die auf der Brobe Betheiligten nach den Garderoberäumen und die amvesenden Beamten nach den Direktionszimmern eilten, waren die Treppen und Gänge schon so von Rauch erfüllt, daß die Meisten, bei dem Bemühen, von Büchern und Papieren das Wichtigste zu retten, in die größte Lebensgefahr geriethen. Gin junger, erst seit wenigen Wochen engagirter Schauspieler Namens Carlsberg, der sich in den Gängen noch nicht zurecht= zufinden wußte, hatte in der Verwirrung und bei dem zunehmenden Rauch den Ausgang verschlt und war, wie sich später heransftellte, im Saufe verbrannt. Die Berichte der Tagesblätter meldeten, daß man von außen um halb 1 Uhr Mittags eine schwarze Rauchfäule vom Dache des Saufes auffreigen fah, und daß bald darauf das ganze riefige Dach vom Fener ergriffen gewesen sei.\*) Da das Gebäude, ebenso wie das jetige Schauspielhaus, mit der Langseite gang nahe der Charlottenstraße stand, so war es ein Glück, daß der Wind südwestlich wehte und die Flammenmasse dem großen Platse zutrieb. Die Löschanstalten fonnten ihre Bemühungen einzig darauf richten,

<sup>\*)</sup> Die beiden Berliner Zeitungen, die Spener'sche und Lossische, erschienen auch noch damals nur breimal in der Woche: Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Da das Feuer in der Mittagsstunde an einem Tienstag ausgebrochen war, fonnten beide Zeitungen über dies Ereignis erst am Donnerstag Berichte bringen. Der Zeitungsbienst wurde aber überhaupt mit einer Gemächlichkeit betrieben, welche uns — im Gegensaße zu der heutigen Helgiagd nach Neuigfeiten — höchst wunderlich erscheint.

die beiden Kirchen mit ihren Thürmen, sowie die anderen um liegenden Gebände, außer den Privathäusern die Sechandlung und das Baijenhaus, zu ichütsen. Gegen das brennende Schan ivielbaus fonnte man sich erft richten, als das Dach in sich zusammengestürzt war und die Flammenmasse nach oben hin ihren Ausgang fand. Um 4 Uhr Nachmittags war feine Ge fahr mehr für die umliegenden Gebäude zu fürchten, aber das Hans selbst mit Theater und Ronzertsaal und mit Allem, was seit Bestehen des neuen Hauses, also in dem Zeitraum von 16 Jahren, an Deforationen und Kostümen darin angesammelt war — und die Garderobe war gerade in den letzten Jahren eine jo fostbare geworden, wie sie in Deutschland schwerlich ihres Gleichen fand, - ferner alle Waffen, Requisiten u. f. w., jowie eine große Menge zum Theil fostbarer und unersetzlicher Musikalien: Alles, bis auf nur wenige bei den Rettungsversuchen hinausgeworfene Garderobestücke, war durch den Brand vernichtet worden. Das Theater hatte zu den größten gehört, welche zu jener Zeit in Deutschland eristirten. Man fann dies schon daraus entuchmen, daß der Zuschauerraum des Theaters 2000 und außerdem der Kongertsaal ca. 1000 Bersonen auf nehmen founte.

Die durch den Theaterbrand verursachte Kalamität wurde weniger empfindlich dadurch, daß die Schauspielworstellungen jest gleichfalls ins Opernhaus verlegt wurden. Mit mehreren Stücken war dies ohnehin schon geschehen und für die Oper war das Haus nur an einigen Tagen in der Woche benutzt worden. Eine gewisse Bedrängniß mußte natürlich trosdem entstehen, schon wegen der mangelnden Rämme für gleichzeitige Proben und wegen der zu Grunde gegangenen Deforationen und Kostüme. Man half sich aber so gut es ging und man sand sich noch so leidlich zurecht. Schon die für den nächsten Tag im Opernhause angesetzt gewesene Vorstellung von Zinga relli's "Giulietta e Romeo" (ausnahmsweise eine italienische Opernworstellung, in welcher die Sängerin Mariame Sessi als Romeo austrat) wurde nicht ausgesetzt, und auch sür die Schauspielvorstellungen trat keine längere Pause ein. Wegen der

mancherlei Rücksichten auf das Verlorene mußte natürlich zunächst das Repertoir danach eingerichtet werden.

Die Deforationsmaler Gropius und Gerst waren nun angestrengt thätig, um das Verlorene zu ersetzen. Graf Brühl, welchem das Deforationswesen ebenso wie das Rostinn, etwas ichr wichtiges war, hatte auch bereits Schinkel für manche Unternehmungen zu Rathe gezogen. Dieser war es denn auch, auf welchen, für den Bau eines neuen Saufes, bald fich die Blicke richteten. Zunächst aber, nachdem der König die Berftellung eines neuen Schauspielhauses befohlen, für welches die Fundamente des abgebrannten mitbenutzt werden follten, war an verschiedene Architeften in Deutschland die Einladung ergangen, Bläne und Borichläge einzusenden. Brihl aber fonnte mit allen diesen sich nicht befreunden, indem er darauf bestand, daß seine Unsichten über die Bedürfnisse und Verhältnisse eines Theaters dafür als Basis genommen würden, und daß bei einem Neuban seine Unsichten unbedingt berücksichtigt werden follten. Einen Mann wie der Geheime Oberbaurath Schinfel dazu zu vermögen, daß er in dem Aufgeben seiner Selbstftändig= feit so weit gehen würde, wie cs in der Meinung Brühl's lag, schien Diesem selbst anfänglich zweifelhaft. Aber wiederholte Berathungen Beider führten endlich dahin, daß eine völlige Uebereinstimmung des Wirfens erreicht wurde, und bezüglich der inneren Ginrichtungen, der verschiedenen Rebenräume, der Garderoben u. f. w., sowie der Größenverhältnisse des Theaters und des Konzertsaales, komite sich Schinkel den Unsichten und Wünschen Brühl's fügen. Unter den fortdauernden Berathungen waren Schinfel's Plane bald jo weit gedieben, daß fie dem Könige im Frühjahr 1818 vorgelegt wurden und daß Anfangs Buli der Grundstein zu dem Neubau gelegt werden fonnte. In Bezug auf die Größenverhältnisse war es der besondere Bunich des Königs gewesen, daß der Raum des Theaters selbst weniger groß werden solle, als in dem abgebrannten Saufe, eine Bestimmung, welche für die Zufunft dem Schauspiel entichieden jum Bortheil gereichte. Daß die Grundmauern für den Renbau mitbenutt werden fonnten, war wohl in Bezug

auf die Zeitdauer des neuen Baues ein großer Gewinn, aber es ist begreistlich, daß damit auch dem Banmeister mancherlei große Schwierigkeiten erwuchsen.

Bährend der Ban des neuen Schauspielhauses in den nächsten Sahren eifrig betrieben wurde und mancherlei Borbereitungen für den fünftlerischen Schmuck deffelben viele gräfte in Unspruch nahmen, wurde dennoch das im Spernhause fortgesetzte Schauspiel deshalb feineswegs vernachläffigt. mehreren neuen größeren Schauspielen von Rotsebne und der Beißenthurn kamen im folgenden Winter die beiden ersten dramatischen Dichtungen von Grillparzer zur Aufführung: Die Uhnfrau und Sappho; und in demselben Jahre Calderon's tieffinnigstes und zugleich theatralisch wirtsamstes Drama "Das Leben ein Traum", welches denn doch einen viel stärferen und nachhaltigeren Eindruck machte, als "Der ftandhafte Bring", der sich wenigstens in seinem Bühnendasein keineswegs standhaft erwiesen hatte. Dem spanischen Drama überhaupt wurde jetzt eine erhöhte Aufmerksamkeit und Pflege zu Theil, dem in den nächsten drei Zahren folgten noch Moreto's "Donna Diana", Calderon's "Arzt seiner Chre" und "Das öffentliche Geheimniß." Das lettere entzückendste Luftspiel des großen Spaniers wurde aber nicht nach Calderon's Dichtung, sondern nach der die Grazie des spanischen Driginals schon beträchtlich schädigenden Umdichtung Goggi's gegeben. Im Argt feiner Chre, einem ohnedies grausamen Stiick, hatte auch Ludwig Deprient einen entschiedenen Migerfolg. Sein Don Gutierre, der gang und gar nicht für ihn paßte, zeigte die Grenze seiner fünftlerischen Befähigung, und es wurde öffentlich ausgesprochen, daß diese Rolle von Lemm oder von Wolff hätte gespielt werden müffen. "Donna Diana" hingegen erfuhr durch Mad. Stich als Diana, Wolff als Caejar und Beschort als Perin eine so vorzügliche Darftellung, daß dieselbe noch für längere Zeit als die mufterhafteste auf dem Königlichen Hoftheater gelten konnte.

In demselben Jahre — 1819 — hatte Brühl mit Zuftimmung des Königs eine Vorstellung als Todtenseier für den exmordeten Robebue veranstaltet. Für den so hoch begabten und zugleich fruchtbariten Theaterdichter, welchen Deutschland gehabt, war eine foldte Beier gewiß vollkommen gerechtfertigt, und in erster Reihe waren ihm die Theater den größten Dank iduldia. Für die Trancricier mußte man natürlich eines seiner Stücke ernster Gattung wählen, obwohl gerade in diesen nicht sein größeres Berdienst lag. Es wurde das zulent erschienene Drama Ropebue's "Hermann und Thusnelda" für die Feier bestimmt, und Brühl hatte sich an Fougue gewendet, dieser möchte dazu einen Prolog verfaffen. Brühl wollte, daß darin der Abschen gegen die unselige That aufs bestimmteste zum Ausdruck fäme, und daß neben der Anerkennung des Dichters auch sein festes Auftreten gegen "den Götzen Bonaparte" ge= bührend hervorgehoben würde. Fougué war dieser Aufforderung nachgekommen und hatte in geschiefter Beise und mit dichterischem Gefühl die Tendenz dadurch zu einem poetischen Ausdruck zu erheben gewußt, daß er den Prolog, in Uebereinstimmung mit dem nachfolgenden Schaufpiel, der befümmerten Mutter aller deutschen Söhne, der Germania zuertheilte.

In dies Jahr fällt nicht nur das erfte Erscheinen eines Bühnenwertes von Menerbeer, seiner ersten Oper "Emma von Rorburg", sondern auch die erste Aufführung eines Dramas seines dichterisch hochbegabten Bruders Michael Beer: "Alhtemnestra." Müllner hatte nach seiner "Schuld" einen wirklichen Erfolg nicht mehr erreichen können, am wenigsten mit seiner "Albanejerin" und mit seinem einaftigen Schickfalsunfug "Der 29. Tebruar", einer geradezu läppischen Absurdität, die mit Werner's graufiger aber wenigstens von schauerlicher Phantasie erfüllter Dichtung nicht zu rivalifiren vermochte. Zwischen diesen Stücken aber trat in Ernft v. Honwald ein neuer Dichter auf, welcher zwar auch der Schickfalsidee nachwandelte, aber doch im Allgemeinen reinere poetische Eindrücke hervorzubringen wußte, erst mit seinem "Leuchtthurm" und dann in noch stärkerem Make in seinem erfolgreichsten Drama "Das Bild." Aber and Nopebuc hatte bereits einen Nachfolger gefunden, welcher nicht viel weniger fruchtbar und bei der Mehrzahl seiner Stücke ebenjo glücklich war, wie Bener: Es war Ernst Raupach,

bessen erstes Schauspiel "Die Fürsten Chawanstn" gerade ein Jahr nach dem Tode Roychne's erschien, und welchem er sogleich im nächsten Jahre ein zweites "Die Erdennacht" solgen ließ. Beide Stücke waren jedoch erst schassenskraft erprobte. Noch im März 1821 kam im Opernhause "Preciosa" zur Aussührung, welche P. Al. Wolff schon früher an Issland gesendet, der aber mit verschiedenen Bedenken das Stück zurückgewiesen hatte. Mit Mad. Stich als Preciosa und vor Allem mit der Musik Carl Waria v. Weber's hatte das Stück, obwohl von der Kritit ziemlich absällig beurtheilt, doch einen großen Kassenersolg.

Das neue von Schinfel erbaute Schanspielhaus war so weit vollendet, daß der herrliche Konzertsaal bereits seit Unsang des Jahres 1821 für das allgemeine Publikum benutt wurde, sowohl für zahlreiche Konzerte, wie auch für mehrere Bälle. Endlich — am 26. Mai — konnte auch das Theater des neuen Hauses eröffnet werden. Ueber Nacht war das Gebäude von allen noch stehenden Gerüsten und Bretterverschlägen besteit worden, so daß am Morgen die Verliner sich an den herrlichen Formen dieses schönsten Theaterbaues seiner Zeit staunend erfreuen konnten.

Zur würdigen Einweihung des klasssischen Gebäudes hatte Brühl Goethe's Jphigenia bestimmt. Indem er dies dem Meister nach Weimar mittheilte, hatte er ihm zugleich den Wunsch ausgesprochen, von ihm auch einen Prolog zur Erössimung der Borstellung zu erhalten. Brühl war mit Goethe — trog der anfänglichen Disserenzen wegen Wolff's — stets in freundslichstem Verkehr geblieben. Er hatte auch bereits 1818 Goethe's "Lila" aufgesührt, wenn auch begreislicherweise mit nur schwachem Ersolg, und er war sehr eistig an den Privataussührungen ein zelner Scenen des "Faust", mit der Mussik vom Fürsten Radziwill, betheiligt, hatte auch über einzelne Punkte deshalb Ausstmift vom Dichter erbeten und seine Vorschläge mit freudigem Dauf entgegen genommen. Brühl's Wunsch, jetzt sür die Er öffnung des neuen Hauses einen Prolog von Goethe zu er halten, wurde von diesem freundlichst ausgenommen.

Briefen an den Grafen Brühl ersehen wir, daß er den Prolog ftiickweise an ihn absandte, und zwar gesondert für jeden der drei Abschnitte, die derselbe durch den zweimaligen Wechsel der Deforation erhalten sollte. Der rhetorischedramatische Theil war wieder der Mad. Stich als "Schauspielkunst" zuertheilt.

Der Prolog wurde durch die Duvertüre von Gluck's "Irhigenia" eingeleitet, und an die Aufführung von Goethe's "Irhigenia" schloß sich noch ein prächtig ausgestattetes Ballet "Die Rosensee." Es war wieder einer jener Festabende, welche das Berliner Publifum zum Siedepunkt des Enthusiasmus zu bringen pslegen. Dem am Schlusse der Vorstellung — nach allen sonstigen Dvationen — laut werdenden stürmischen Verslangen nach dem Baumeister konnte nicht entsprochen werden, da Schinkel im Hauseister fonnte nicht entsprochen werden, da Schinkel im Hauseister künstelen war. Über nach der Vorstellung wurde dem großen Künstler von den Schilkern der Kunstakademie ein Ständschen mit Fackelzug gebracht, welchem auch die Prosessoren und zahlreiche Künstler sich auschlossen.

Mit dem neuen Hause sollte eine neue Epoche der Schauipielfunit beginnen; aber der erste große, ja über alle Maken fturmische Erfolg in diesen Räumen fiel bem musikalischen Drama zu. Es war Weber's "Freischütz", welchem noch in demielben Sommer - am 18. Juni 1821 - die Pforten des neuen Hauses sich geöffnet hatten, während im Opernhause noch Spontini's "Olympia" alle Pracht der Oper entfaltete. Kaum zwei Jahre vorher war der geseierte Komponist der "Bestalin" und des "Cortes" in Berlin als Generalmusikdirektor engagirt worden, und Spontini hatte als folder eine Gelbit= ständigkeit und Machtvollkommenheit in Unspruch genommen und auch erlangt, wie sie bis dahin noch keinem Musikdirigenten zugestanden war. Bernhard Anselm Weber, der seit beinahe dreißig Zahren Rapellmeister war und auch neben Spontini noch in dieser Stellung thätig blieb, starb gerade in diesem Jahre. Es war der lebhafte Bunich der Freunde C. M. v. Beber's gewesen, seine Austellung in Berlin durchzusetzen und er selbst theilte diesen Bunich. Reben Spontini mare die Stellung allerdings eine schwierige gewesen, aber dennoch hatte Weber Chancen

gehabt. Schon durch feine früher aufgeführten, freilich unbedeutenderen Spermwerte, durch die Preciosa-Musik und einzelne Cantaten, wie auch besonders durch die ins Gemüth des Bolfes gedrungenen Gefänge zur Berherrlichung der Freiheitsfriege war der urdentiche Musiker wahrhaft populär geworden. Weber war seit 1817 Rapellmeister in Dresden, aber der "Freischüts" follte zuerft in Berlin zur Aufführung tommen, und Weber's Freunde erwarteten, es werde vom Erfolge dieser Oper ab hängen, ob er hier am Theater eine feste Stellung erlangen fönne. Der Erfolg, nicht wenig gefördert durch das Sijet und den in jeder Hinficht trefflichen Text von Friedrich Kind, war ein ungeheuerer, thatsächlich noch nicht dagewesener, denn obwohl die erste Freischütz-Epoche in die Sommerszeit fiel, so war doch das Haus vor jedesmaliger Aufführung ausvertauft und immer und wieder nufften Bestellungen auf Billets für die nächsten Vorstellungen voraus notirt werden. Leider hatte fich in diesen beispiellosen Erfolg schon am ersten Abend ein sehr unangenehmer Mistlang gemischt und zwar durch den Nebereifer eines recht ungeschickten Freundes. Es hatte nämlich Jemand im Theater von den Gallerien herab ein gedrucktes Gedicht herabflattern laffen, in welchem Beber's Genius verherrlicht, zugleich aber Spontini's mit gehäffiger Verkleinerung gedacht wurde. Niemand war empfindlicher dadurch betroffen worden, als Weber selbst. Denn abgesehen von dem damit gegen Spontini verübten Unrecht war badurch für Weber felbst zunächst jede Hoffnung auf Erfüllung seiner nach Berlin ge richteten Bünsche zerstört. Bei einem festlichen Zusammensein, welches Freunde Weber's und der Kunft am Abend nach der Borftellung dem Geseierten veranftaltet hatten, war Weber, wie Angenzeugen berichten, aus der tiefen Berstimmung, trot des noch faum verklungenen Zubels, nicht mehr aufzurütteln gewesen. Weber empfand die Nothwendigkeit, öffentlich gegen die Berkleinerung Spontini's zu protestiren, und er that dies mit Beist und feinem Taktgefühl in der Form einer in die Zeitungen gerückten Danksagung für die "mit wahrhaft über ichwenglicher Güte und Radficht" gespendete Theilnahme, für die vollkommene Darstellung durch die Sänger und die Ravelle, die geschmackvolle Ausstattung von Seiten des Grafen Brühl u. f. w. und fügte hinzu: "Je mehr ich mir aber der Reinheit meines Strebens bewußt bin, je schmerzlicher nuß mir der einzige bittere Tropfen sein, der in den Freudenbecher fiel. 3ch würde den Beifall eines solchen Bublifums nicht verdienen, wenn ich nicht hoch zu ehren wüßte, was hoch zu ehren ift." -

In dem ersten halben Jahre hatte der Freischütz in achtzehn Borstellungen, die bei den damaligen niedrigen Preisen unerhörte Einnahme von 13,556 Thalern gebracht. Im folgenden Jahre erichien er 33 mal, und bis zum Jahre 1840 hatte die Oper es bereits bis zur zweihundertsten, bis 1858 bis zur dreihundertsten Vorstellung gebracht.

28ährend im ersten Jahre der Freischütz-Aufführungen diese echteste deutsche Voltsoper die Räume des neuen Schauspiel hauses stets bis zum äußersten Wintel füllte, war man doch auch für das Schauspiel selbst keineswegs unthätig gewesen. Während Clauren, Julius v. Bog, die Beigenthurn und Son wald noch einige Zeit fortfuhren, dem Theater Stiicke zu liefern, erichienen auch jetst die ersten Luftspiele von Karl Töpfer und von Sarl v. Holtei, deffen erste Frau, geborene Rogé, hier in jugendlichen und poetisch-naiven Rollen das Bublifum entzückte, leider aber schon frühzeitig starb. Karl Blum, der Bruder des Sangers Heinrich Blume, begann um diese Zeit seine frucht= bare Thätigkeit, sowohl in musikalischen Produktionen wie in Bearbeitungen fremder Luftspiele. Als Ueberseter und Bearbeiter aus dem Frangösischen brachten auch Castelli von Wien, Th. Hell (Wintler) von Dresden, und Lebrun von Hamburg aus viele Stücke auf die Bühne. S. v. Kleift's "Zerbrochener Rrug" fam erst jett zu glücklicher Aufführung, und zwar in der (sehr berechtigten) Theaterbearbeitung von Schmidt in Hamburg, der auch als Schauspieler das Borbild für die späteren Darsieller der Rolle des famosen Dorfrichters wurde. 1824 folgte von den Aleist'ichen Stücken auch "Das Käthchen von Beilbronn", ja jogar die "Framitie Schroffenstein", beide Schauspiele in den Bearbeitungen von Solbein. Raupach, von deffen

ersten schwachen Stücken schon berichtet wurde, hatte erst 1825 mit "Jsidor und Clga" den ersten großen Ersolg, wobei auch die glänzende Leistung Devrient's als Cisip dem Schauspiel zu Gute kam. Anch Calderon's wunderbares Doppel Drama "Die Tochter der Lust" hatte Raupach bühnenmäßig gemacht, und Fr. v. Maltiz brachte seinen theatralisch wirksamen "Hans Kohlhas" auf die Bertiner Bühne. — Die Oper brachte außer einigen neuen Werken von Auber und Boieldien noch Weber's "Euryanthe" (mit Mad. Seidler, Olle. Schulz und Bader), und — nach dem so früh ersolgten Tode des großen Tondichters — Oberon; serner: Spohr's Zessonda. Bon Spontini kamen noch Aleidor und Agnes von Hohenstausen (nach dem Text von Raupach) zur Aussichtung, und der erst achtzehnsährige Fetix Mendelssohn debütirte 1827 mit einer zweiaktigen Oper "Die Hochzeit des Gamacho."

An neuen Schauspielen war das Jahr 1828 — das letzte der Brühl'schen Intendanz — besonders reich. Bon dem dichterisch begabten Ed. v. Schenk erschienen seine beiden bedeutendsten Tramen "Belisar" und "Albrecht Dürer in Benedig"; von Telenschläger "Correggio", Aleist's "Prinz von Homburg" und Deinhardstein's "Haus Sachs." Raupach brachte in diesem einen Jahre vier große Schauspiele und drei große Lustspiele, darunter die von Gern's wachsender Popularität getragenen und für lange Zeit beliebt gebliebenen "Schleichhändler." Auch Shakespeare's "Richard III." wurde jetzt, nach Schlegel's lleberssetzung bearbeitet von Fr. Förster, aufgestührt. "Macbeth" (jetzt mit Rebenstein in der Hauptroller war schon 1825 nochmals in einer neuen Uebersetzung von Spieker, mit Musik von Spohr) nen einstnidirt worden.

Bezüglich einer der hier zuletzt erwähnten Schaufpiel Novitäten haben wir noch einmal auf Brühl's Beziehungen zu Goethe zurück zu kommen. Bei Gelegenheit des "Haus Sachs" von Deinhardstein, eines übrigens ziemlich trockenen Schaufpiels, hatte sich Brühl des schönen Goethe'sichen Gedichtes "Haus Sachsens poetische Sendung" erinnert und bei Goethe brieftich angefragt, ob dieser ihm nicht gestatten wolle, dies Gedicht vor

dem Schausviele sprechen zu lassen. Der greise Dichter war hiermit allerdings wieder auf die Zugendperiode seines poetischen Schaffens zurückgeleitet worden, aber gern erklärte er fich mit dem Borichlag einverstanden; nur meinte er ganz richtig, daß Dies Gedicht, welches zur Erklärung eines alten Holgichnittes diente, doch nicht so ohne Weiteres gesprochen werden fönne, sondern daß er noch einige einleitende Berse dazu schreiben müsse. Das geschah denn auch, wobei noch ein paar kleine Nenderungen in dem alten Gedicht nothwendig wurden; und selbst nach erfolgter Aufführung des Stückes mit diesem fombinirten Brolog, der von dem nen engagirten Eduard Devrient im Charafter eines Meisterfängers gesprochen murde, hatte Goethe noch einige Beränderungen vorgeichlagen, da Brühl dem Dichter das Geständniß hatte machen müffen, daß er selbst einige Berje hinein gefügt, für welche Eigenmächtigkeit er nachträglich um Entichuldigung bat.

Der hier zum ersten Male erwähnte Eduard Devrient, der zweite von den drei Reffen Ludwigs, mar sowohl als Sänger (Bariton), wie als Schauspieler engagirt worden, und für das Schauspiel war sein Eintritt um so wichtiger, als Wolff ichon seit einiger Zeit an einem Lungenleiden erfrankt war und schon mehrmals Reisen in Bäder und in milberes Klima hatte machen müssen. Auf seiner letten Reise — 1828 — hatte er den Rückweg über Weimar genommen, und eine feltsame Fügung wollte es, daß er gerade hier, auf dem Boden seiner früheren Thätigfeit, welchem er untren geworden war, den Tod und sein Grab finden sollte. Wolff blieb auch den Berlinern nicht nur als tüchtiger Schauspieler in guter Erinnerung, sondern er hatte auch einige Stücke auf die Bühne gebracht, von denen außer "Preciosa" besonders auch die Lustspiele "Cesario" und "Der Rammerdiener" noch längere Zeit beliebt waren.\*) Als Regiffenr mußte Beschort für ihn eintreten, der bis dahin schon die Regie der Over geführt hatte. Der alte Ungelmann war

<sup>\*)</sup> And ein Lustspiel von ihm "Der Mann von fünfzig Jahren" (nad) Goethe's Novelle) wurde 1828 in Berlin aufgeführt.

nicht mir als Regisseur, sondern auch als Schauspieler in Ruhestand getreten, nachdem er bereits 1821 sein siinfzigfähriges Schauspieler Bubilaum gefeiert hatte. Ludwig Devrient batte für ihn ichon 1819 die Regie des Luftspiels übernehmen müssen. Mber wenn bei der moralischen Schwäche, in welcher dieser fich allzu leicht den Eindrücken und Berjuchungen des Angenblickes überließ, er ichon als Schaufpieler unzuverläffig geworden war, da man niemals mit Sicherheit auf ihn rechnen fonnte, jo mußte dies in noch höherem Grade seine Thätigfeit als Re giffenr beeinträchtigen. Devrient wurde wegen seiner immer mehr darunter leidenden Gesundheit so viel als möglich geschont, und er blieb überwiegend in dem fleineren Genre, in welchem er allerdings groß war, beschäftigt. Sein Richard der Pritte war nach langer Zeit wieder eine große tragische und flassische Rolle. Obwohl aber sein ganges Naturell für die furchtbar icharfen Züge dieser Gestalt und für ihren dämonischen Sumor wie geschaffen war, so reichten doch jetzt schon seine phusischen Kräfte dafür nicht mehr aus.

Bon dem neuen Zuwachs im Personal ist nachträalich 28. Aruger zu nennen, welcher an Stelle des abgegangenen Maurer für das Liebhaberfach im ernften Drama eintrat; ferner Crüsemann, welcher 1821 engagirt wurde. Letzterer wurde allmählig befonders für das Luftspiel ein großer Gewinn, und er war von jenem Zeitpunft ab 35 Jahre lang der "Bon vivant" des Luftspiels geblieben. Seit 1825 waren dem Schau spiel noch mehrere achtbare Mitglieder zugefügt worden: Karoline Bauer, welche zuerst an dem ein Jahr vorher eröffneten Königs städtischen Theater erschienen war, ging von hier zum Hoftheater über, an welchem sie jedoch auch nur zwei Jahre verblieb. Hingegen war in dem Schauspieler (3. Chriftian Weiß, der von Hamburg fam, eine neue Araft gewonnen, welche dem Berliner Hoftheater für lange Zeit zu großem Auten gereichen follte. Auch Louis Edneider's Engagement fällt in Dieje Beit. Schneider, ein Sohn des damals am Softheater enga girten Rapellmeisters (3. A. Schneider, war ein echtes Berliner Rind. Nachdem er sich zuerst an anderen Bühnen versucht,

kam er 1827 nach Berlin an das Hoftheater. In Wilhelmine Franz späterer Fran Werner) erhielt das weibliche Persional ein nützliches Mitglied. Sie und der Schauspieler Franz waren Linder des früher erwähnten sehr geschätzten Baisisten Franz, waren also gleichfalls auf dem Berliner Boden erwachsen. Eine gute Erwerbung wurde serner in Stawinsky gemacht; besonders schätzenswerth wurde er durch die Uebernahme der Regie, die er setzt mit Beschort und Weiß zu theilen hatte.

Die Intendanz hatte, wie man sieht, auch in den letzten Jahren große Regjamteit gezeigt, sowohl in der Aufführung von Stücken, wie in der Erwerbung jüngerer Talente. Aber auch für Brühl war nach dreizehnjähriger Thätigfeit die Zeit der Mlagen und der häufigen Unzufriedenheit des Bublifums gefommen. Wenn man den großen Berwaltungs-Apparat bedachte, mit welchem Brühl die Büreaus des Theaters überfüllte. und wenn man dies Beamtenwesen mit den bescheidenen Mitteln vergleicht, welche Jifland für das Bürean ausreichend hielt, indem er fast Alles selbst that, so konnte man jest wohl den verschwenderischen Aufwand in dem Bersonal der höftichen Bürean: fratie zugestehen. Ein paar Jahre vor dem Untritt seines Postens hatte Brühl einmal (in einem Briefe an Goethe) über Rifland's Theaterleitung, die er als eine "projaische" bezeichnete, sehr scharf und ungerecht geurtheilt. Zest aber hatte er wohl erfannt, daß auch bei der Wirthschaft aus vollem Seckel alle verschwenderische Bracht und alles Beamtenwesen nicht ganz ausreichend seien, für eine "poetische" Leitung Zeugniß zu geben. Er hatte wohl auch empfunden, daß gerade ein gewissenhafter und feinfinniger Leiter — und das war Brühl beides — in diesem Beruf zu Grunde geben fonne, wie es bei Jissand that jächlich der Fall gewesen. Ein schmerzlicher Berluft in seiner Familie hatte zur Berstimmung seines Gemüthes beigetragen. Er fühlte sich förperlich nicht mehr fest genug, ohne ernste Gefahren das Amt fortsetzen zu können, und so zog er es vor, im Jahre 1828 seine Entlassung zu erbitten, die ihm auch mit voller Unerkennung seiner Berdienste gewährt wurde.

Unter der Brühlichen Intendanz waren die Gafispiele auswärtiger bedeutender Rünftler viel häufiger geworden, als fie es unter Affland waren, welchem viel zu viel an der soliden Musbildung feines festen Berjonals gelegen war. Brühl hatte ichon 1816 den berühmten Heldenspieler Eglair zu einem längeren Gaftiviel nach Berlin gerufen; später folgten Indwig Yöme. Mad. Neumann (Haitsinger) und die große Sophie Schröder. In der Oper war zuerst der Tenorist Wild erschienen und in den letten Jahren gastirten die Schechner, die Sontag und die Beinefetter. Benn es auch für das Berliner Bublifum gemiß sehr erfreulich war, Sterne ersten Ranges wie die Genannten fennen zu fernen, so ist doch die große Menge von gastirenden Celebritäten auch bezeichnend für die ganze Richtung der Brühlichen Leitung. Wie bei seiner großen Borliebe für den Lurus in Rostimen und Deforationen, so war es auch bei den berühmten Gäften auf den blendenden Glanz, auf den jenjationellen Eindruct des Ungewöhnlichen abgesehen, und das Hauptresultat der Brühlichen Leitung muß deshalb auch darin erfannt werden, daß Er vor Allem, mehr als feine Borganger und feine Rachfolger, den äußerlichen Glanz des Berliner Hoftheaters wie auch seinen Ruhm nach außen erhöht hatte.

Mit der Einsetzung der Intendanz Brühl war erst das eigentliche "Höftheater" geschaffen worden. Ein Rückgang in die frühere Art der Leitung war hiernach nicht mehr zu er warten. Ebenso sern aber lag die Möglichkeit oder Wahrschein lichkeit einer weiteren Fortbildung der Organisation, in dem Aufgeben des vom Hose direkt abhängigen Röniglichen Theaters zu Sunsten eines vom Staate zu erhaltenden wirklichen National Theaters. Aristokratische Herren, denen das Theater spezielle Liebhaberei war, und die man deshalb wohl auch für besähigt hielt zur Leitung eines solchen Institutes, gab es noch genug, und Viele mochten auf die Berufung gewartet haben. Der Eine aber, welchem die Intendanz des Hospkleaters übertragen

wurde, war der noch jugendliche Graf von Medern, und gerade Er hatte durchaus keine Sehnücht nach einem solchen Posten gehabt, obwohl auch Er in künstlerischer Atmosphäre lebte. Seine eigentliche Reigung und die Spezialität seines kunst Dilettantismus war nicht, wie bei Brühl, die Poesie, sondern die Musik. Bei seinem Stande kounte — oder richtiger gesagt durste er in der Runst nur Dilettant sein, aber er war als solcher sehr hoch geschätzt. Graf Wilhelm von Redern war beim Antritt seines Postens — im Jahre 1828 — erst 26 Jahre alt; man kounte ihn sonach freilich für "zu jung" dasür halten; aber dies hatte den Vortheil, dass er noch eine lange Zeit vor sich hatte, ehe man ihn für "zu alt" dasür hätte halten müssen, und als Intendant hatte Redern es nicht dazu kommen lassen.

Wie man aus dem Schlusse des vorigen Abschnittes erseben fann, hatte Redern eine Bereinigung von gang ichätsbaren, zum Theil auch hervorragenden fünftlerischen Kräften überliefert erhalten. Obaleich Wolff nicht mehr lebte und Ludwig Devrient's Gesundheitszustand schon Besorgnisse erregen konnte, so war doch zunächst noch keine Nothwendigkeit vorhanden, auf neuen Erwerb hervorragender Talente auszugehen, sondern es fant für jest nur darauf an, das Theater auf jener Höhe zu erhalten, die es unter seinem Vorgänger erreicht hatte. Man ichätzt gewöhnlich den fünstlerischen Werth eines Theaters nach der Anzahl hervorragender Größen oder berühmt gewordener Namen. Es ift dies zwar eine etwas oberflächliche, mindestens einseitige Art von Schätzung, aber sie ist für das Publifum die einfachste. Dem Rreise der hervorragendsten Rünftler war Wolff - gleichzeitig mit dem Abgange Brühl's - entriffen worden. Eduard Devrient, der überdies noch vorwiegend als Sanger beichäftigt war, fonnte Wolff als Schanfpieler nicht erjetzen. Da aber Bolff fein icharf begrenztes Tach befleidete, und weil Eduard Devrient wie Wolff porzugsweise Rhetorifer war, jo fonnte er immerhin mit seinem fühl erwägenden Berstande in einem Theil der Wolffichen Rollen genügen. Für jene jugendlichen Seldenrollen, welche vor Allem Leidenschaft

und glückliche Naturgaben erforderten, war für jest noch Reben stein der berufene Bertreter. Mattausch, der bereits seit 1789 der Berliner Bühne angehört hatte, war ichen furz vor dem Ende der Brühlischen Intendanz pensionirt worden.

Kür Ludwig Devrient war die Zeit seiner Größe jest ichon porüber. Wenn er auch unveilen noch durch die Blige jeines Genies fesseln konnte, jo waren doch seine physischen und geistigen Kräfte allzu merklich geschwunden. Roch im Jahre 1830 war er der Einladung zu einem Gastipiete nach Wien gefolgt, für welches er noch seine gange Araft eingesetzt haben muß, da er überaus glänzenden Erfolg damit hatte. Für Bertin aber war er danach schon beinahe verloren. Seine alten Rollen fannte man durch die häufigen Wiederholungen hinlänglich, und von neueren Rollen, die er zu besonderer Be dentung hätte erheben können, ift aus den letten Jahren nichts mehr zu vernehmen. Das Studium neuer Rollen war für ihn and dadurch besonders schwierig geworden, daß bei seiner zu nehmenden förperlichen Zerrüttung besonders auch das Gedächtnif jehr ichwach geworden war, jo daß hierdurch jetbst in seinen älteren Rollen oft große Verlegenheiten und Störungen ent standen, wobei das Publikum gegen den turz zuvor jo jehr gefeierten Klinftler sich oft sehr rücksichtslos benahm. Sonst hatte man felbst seine Schwächen, vor Allem sein stadtfundiges Weinhansleben, als eine von seinem Genie untrembare Eigenheit bewundert, und noch lange nach seinem Tode wußte man allerlei Unekdoten dariiber zu berichten. Thatjache aber ift es, daß Devrient ichon in der erften Zeit seines Berliner Engagements die üble Gewohnheit hatte, por einer großen Rolle viel Wein, besonders aber Champagner, zu trinfen, was er selbst in der Barderobe fortsette. Wie so viele Charaftere, welche derartigen Schwächen unterliegen, war Devrient dabei gutmüthig, und deshalb bei Allen, die mit ihm in nähere Berührung gefommen waren, beliebt. In dem Areise bei Lutter und Wegener, deffen anregenden Mittelpunkt Callot Soffmann bildete, faß Devrient, der von Natur etwas menschenichen war, gewöhnlich sehr wort

farg dabei, und bliefte wie tieffinnig vor sich hin.\*) Wenn er dann aber aus seinen Träumereien aufgerüttelt war, fonnte er allerlei launige Geschichten erzählen, die besonders durch sein lebhaftes Mieneniviel ergößend und fesselnd wurden. Als Hoffmann 1822 starb, war Devrient schon so im Vorschreiten seiner Sinfälliafeit, daß ihm ein Uebermaß starfer Getränke unentbehrlich war, um sich für einige Zeit aufrecht zu erhalten. In der letten Zeit hatte der ausgezeichnete Schauspieler und Regisseur Weiß eine Art von vormundschaftlicher Macht über Devrient gewonnen. Beiß hatte es dahin gebracht, daß der zu leicht Berführbare vor einem Tage, an welchem er aufzutreten hatte, fich in sein Zimmer einschließen ließ, aus welchem er dann erft berausgelaffen wurde, sobald es Zeit war, ins Theater zu gehen, wohin ihn Weiß selbst abholte. Bei alledem nahm es Devrient jehr gewissenhaft mit seiner Lunft, und es war durchaus unzutreffend, wenn die Meinung verbreitet war, Devrient studire seine Rollen nicht, sondern überließe sich der augenblicklichen Eingebung auf der Bühne. Wenn er eine neue Rolle lernte, trug er sie stets bei sich in der Tasche und war mit seinen Gedanfen immer bei der Anfgabe. Er gehörte dabei feineswegs zu den eiteln und selbstbewußten Künftlern, die mit sich selbst stets zufrieden sind. Im Gegentheil war er stets mig tranisch gegen sein eigenes Rönnen, wie auch gegen das beifällige Urtheil des Bublifums. Nicht selten, so erzählt von ihm sein Reffe Eduard D., weigerte er fich nach der Borftellung dem Hervorruse Folge zu leisten, fuhr den Inspicienten zornig an und ließ dem Bublifum den unhöflichen Gruß des Götz von Berlichingen entbieten.

Schon im Oftober 1832 war Devrient für länger als einen Monat der Bühne durch Krankheit entzogen. Noch einmal

<sup>\*)</sup> Ich folge in dieser Charafteristist Devrient's hauptsächlich den Mittheilungen, welche F. B. Gubit in seinen "Erlebnissen" macht, da diese selbit nach Eduard Devrient's Zeugniß der Bahrsheit am getreuesten sind, während vor den Schwätzereien von Heinrich Smith ausdrücklich gewarnt wird.

raffte er sich auf und spielte eine seiner vollendersten Rollen, den Schewa in Cumberland's "Zuden", wonach er aber sogleickwieder aufs Krankenlager genöthigt wurde, dis er am 30. De zember, gerade am Abschluß seines sünfzigsten Lebenssahres, starb, nachdem er beinahe 18 Zahre der Berliner Bühne an gehört und besonders unter Brühl's Leitung mit zu dem großen Ruse derselben beigetragen hatte.

Roch bei seinen Lebzeiten, als man den bald bevorstehenden Berluft ichon poranssehen konnte, hatte Graf Redern an einen Erfatz für ihn gedacht, und schon damals sich an Sendelmann nach Stuttgart gewandt, der aber dort noch gebunden war. Morit Rott, welcher bereits im Sommer beffelben Sahres sein Berliner Engagement antrat, konnte nur einen Theil der Deprient ichen Rollen übernehmen. Auch für das eigentliche Heldenfach, das er später hauptfächlich befleidete, fonnte er nicht fogleich eintreten, da noch Lemm und für kurze Zeit auch noch Rebenstein Diese Rollen inne hatten. Letterer ftarb ichon zwei Jahre später, noch im blühenden Mannesalter. Rurz zuvor war Grug, zulett in Darmstadt, nach Berlin engagirt worden und spielte zunächst die jugendlicheren Heldenvollen, wie Carlos, Ferdinand, Melchthal u. f. w. Orna founte niemals zu den bedeutenden Rünftlern gählen. Er war eine angenehme und männliche Perfönlichkeit, aber seine Redeweise und sein Spiel fam über die gewöhnliche Schablone nicht hinaus. Anders war es mit Rott, welcher anjangs in dem Ensemble des Berliner Schauspiels eine etwas fremdartige Erscheinung war, indem er meist durch Nebertreibungen und durch Absonderlich feiten zu wirfen suchte. Da ihn aber die Natur mit reichen physischen Mitteln ausgestattet hatte, so mußte er dem größeren Publifum zu imponiren, jo lange wenigstens, bis an die Stelle seines Naturalismus eine störende Manierirtheit gefommen war.

In dem weiblichen Personal des Schauspiels stand jest Fran Amalie Wolff, die nach dem Tode ihres Gatten der Berliner Bühne noch erhalten blieb, auf der höchsten Stufe ihrer Künstlerschaft, wie auch in der Gunst des Publikums. Anch Mad. Auguste Stich, jest Fran Crelinger, hatte

bereits ein paar Jahre früher — ihren ersten Mann, den Schampieler Stich, durch den Tod verloren, und das Ereigniß, welches demielben vorausging, hatte damals die Berliner Ge-



Auguste Crelinger.

sellichaft in große Aufregung versett. Ein junger Graf B. hatte der ichönen Frau mehr gehuldigt, als es ihrem Gatten lieb sein konnte. Eines Abends, als Stich aus dem Theater nach

Saufe fam, traf er an der Thure mit dem Anbeter feiner Fran miammen, und da er diesen pacte, wurde er von ihm durch mehrere Polenitiche verwundet. Obwohl die Wunden nicht lebensgefährlich waren und Stich völlig bergenellt erichien, frarb er doch furze Zeit nach jenem Ereignis, bei welchem begreislicher weise das Bublifinn seine volle Sumpathie dem Gatten zu wendete und einige Zeit in demonstrativer Weise gegen die Rünftlerin Partei nahm. Aber es ichien, als ob die Tragodie des Lebens ihr für die tragische Annit ein mächtigerer Stachel geworden sei. Einige Bahre nach dem unglücklichen Ereignis perheirathete fic fich um zweitenmale mit einem Sohne des Banquier Cretinger, und war seitdem, bis furz vor ihrem Ende, in ihrem Sache eine der mit Recht bewundertiten Schaufpiele rinnen. Beionders war fie in Charafteren pon imponirender Größe, wie Iphigenia, Untigone, Ziabella, oder von dämonisch leidenschaftlicher Natur, wie Lady Macbeth, Adelheid im Göt u. i. w., jowie als Gräfin Terzen, Königin Elijabeth u. i. w. eine vollendete und unvergleichliche Rünftlerin. Als eine solche war sie "geboren", aber das angeborene Genie und die Gaben der Natur wurden bei ihr durch eine ungewöhnliche Berftands schärfe zur höchsten Wirtung gesteigert.

Zeit 1830 war in Hulda Erk späterer Fran v. Yavallade ein ichr frisches Talent gewonnen, welches freilich weniger dem höheren Trama zu Gute kam, als dem Luftspiel. Eine hervorragende jugendliche Tarstellerin für das Trama war noch nicht gefunden, bis ein solches Talent von Minchen herberusen wurde. Es war Charlotte v. Hagu, welche zuerst in verschiedenen Rollen der Tragödie wie des Luftspiels gastirte, und sowohl durch ihre ungewöhnlich reizvolle Persönlichkeit, wie durch ihr ganz eigenartiges Talent, so glänzenden Ersolg hatte, daß sie 1833 ihr Engagement in Verlin antrat und länger als ein Jahrzehnt — bis zu ihrer Verheirathung — sür das Schauspiel, ganz besonders aber sür das Lustspiel, ein starfer Magnet wurde.

Im Schauspiel Repertoir war bis zu diesem Zeitpunkt unter Redern's Direktion das flassische Drama wohl etwas mehr in den Hintergrund getreten, dagegen wurde es durch eine ganz ungewöhnlich große Anzahl von Rovitäten bereichert. Einen jehr wesentlichen Antheil daran hatte Raupach, welcher jest eine wahrhaft erstaunliche Thätigkeit entwickelte, und zwar in erster Reihe für das Berliner Theater, welches in jedem Rabre durchichnittlich ein halbes Dutsend neuer Stücke von ihm zur Aufführung brachte. Seit seinem erften durchgreifenden Erfolge mit "Isidor und Olga" (1825) bis zum Jahre 1835 hatte Ranvach bereits 53 Stücke auf die Berliner Bühne gebracht, und zwar - bis auf 5 fleinere - jämmtlich große Traners, Schaus und Luftspiele. Bon den eruften Dramen waren davon — nächst Isidor und Olga — die erfolgreichsten: Die Rohalisten, der Müller und sein Lind, König Enzio, Mulier taceat in ecclesia (oder: Die fluge Königin), Corona von Sa-111330 und Die Schule des Lebens; von den Luftspielen: Kritif und Untifritif, die Schleichhändler, der Zeitgeist, Sahn und Heftor und einige fleinere Boffen. Seine Thätigfeit war aber hiermit noch feineswegs erschöpft, denn sie reichte - wenn auch nicht mehr in solchem Make ausgiebig - noch bis in die vierziger Jahre. Die ausdauernoste Kraft hatte er an seine Hohenstaufen Dramen gesett, mit denen er 1830 begann und deren lange Reihe von vierzehn Stücken er 1837 beendet hatte. Soviel auch damals über diese Dramatifirung der Geschichte gespöttelt wurde, so zeigt doch gerade dies Unternehmen eine erstaunliche Schaffensfraft, welche Achtung gebietet und es muß dem Grafen Redern als ein befonderes Berdienft angerechnet werden, daß er nicht nur allen diesen Stücken die Pforten des Schauspielhauses öffnete, sondern im Jahre 1837 auch die besten zehn von diesen Dramen in deronologischer Folge hintereinander aufführte, wofür ein besonderes Abonnement, und zwar bei lebhafter Betheiligung des Publifums, eingerichtet wurde. Bon allen diesen Sistorien hatte übrigens nur "Stönig Enzio" sich noch eine Reihe von Jahren in der Theilnahme des Publi fums erhalten fönnen.

Raupach war auch Mitglied des erst vom Grafen Redern eingesetzten Lese Comité's, welchem die Priifung der einge-

reichten Stücke oblag. Als Theaterdichter bezog Raupach ein feftes Gehalt, doch wurden ihm seine Stücke natürlich außerdem honorirt. Aber seine bedeutenden alljährlichen Dramen Liefe rungen hatten anderen Stücken feineswegs den Gingang jum Hoftheater versperrt. In dem hier besprochenen Zeitraum kamen Stiicke von Grillparzer, Junnermann, Zedlitz u. A. zur Dar itellung, wie auch die beiden Schauspiele von Bahrt: Die Lichtensteiner und die Grabesbraut, und noch viele Schauspiele von Bogel, Töpfer, der Weißenthurn u. A. Die Birchpfeiffer, welche in den dreifiger Jahren begann, auch das Hoftheater mit Schanspielen zu versorgen, konnte doch hier, in der zweiten Beriode ihrer Bühnenthätigfeit, erst später zu einem durch greifenden Erfolg fommen. Auf dem Gebiete des Luftipiels hatte neben den schon genannten heiteren und zum Theil possen haften Raupach'ichen Stücken Bauernfeld in Wien dem ele ganten Konversationsluftspiel auch in Berlin volle Geltung verichafft; in die dreißiger Jahre fallen die "Befenntniffe" und "Bürgerlich und romantisch", ferner "Der literarische Zalon" und "Das Tagebuch". Im Jahre 1836 hatte die Pringeffin Umalie von Sachsen ihren erften Erfolg mit "Lüge und Wahr heit", nach welchem Luftspiel in schneller Auseinanderfolge bis sum Bahre 1841 noch zwanzig Stücke der Berfafferin erichienen waren, welche fammtlich vom Berliner Softheater aufgeführt wurden. Bon Berliner Autoren brachte noch Albini (der italienische Sprachlehrer v. Meddlhammer) ein paar gute Lust ipiele, mährend Angely und besonders Carl Blum fortfuhren, das Theater mit geschieften Bearbeitungen fremder Stoffe gu bereichern.

Hir das männtiche Schauspielpersonal war nun endlich auch in Carl Sehdelmann ein großer Künstler gewonnen worden, dessen Erscheinen für Berlin geradezu epochemachend wurde. Der Genannte konnte auf die wiederholten Engage ments-Unerbietungen des Grasen Redern zumächst nicht eingehen, weil er bereits in Stuttgart ein lebenslängliches Engagement abgeschlossen hatte, und man mußte sich deshalb in Berlin zunächst damit begnügen, ihn als gastirenden Künstler zu sehen

Sendelmann hatte außerdem eine entschiedene Abneigung gegen Berlin, insbesondere aber hante er die Berliner Theaterfritif, über die er in seiner sehr draftischen Weise sich brieflich gegen Spottei und Andere ausiprach. Hinter dieser Abneigung verbarg er aber hauptfächlich die Besoranis, den großen Ruf, welchen er in Darmitadt und Stuttgart erworben hatte, hier einzubüßen. Endlich übermand er seinen Widerwillen und erschien erst 1835 in einem Gaftiviel in Berlin, und der im vollsten Sinne sen sationelle Erfola, den er hier hatte, mußte wohl sein gehegtes Bornrtheil besiegen. Unter den früher von Devrient gespielten Rollen waren bei diesem Gastspiel nur wenige; zu ihnen gehörte der Diffip in Bidor und Olga. Sendelmann's Glanzrollen wurden eben diesenigen, welche der Devrientschen Richtung durchaus fern lagen, oder neuere, welche Zener überhaupt noch nicht ipielen fonnte. Bu den ersteren gehörten: Carlos im Clavigo und Marinelli, und diese dramatischen Gebilde mußten, bei der charafteristischen Schärfe der Dialeftif und bei der geist= reichen Rüaneirung der Rede, welche Sendelmann's größte Stärke war, nicht nur völlig nen erscheinen, sondern diese Darstellungen sind auch nach ihm nicht wieder erreicht worden. Mußer ienen Rollen spielte er; von Ranvach den Cronnvell und den Raiser Friedrich II.; ferner Nathan, Millen Sassan, Shylock, Ludwig XI, in Beronne und einige Rollen fleineren Genre's. Nach einem zweiten Gastipiel 1837 machte nun Sendelmann jelbit die größten Unftrengungen, fein Berhältniß in Stuttgart m tojen, was ihm denn endlich, bei der Entschiedenheit seines Berlangens, auch gelang. Im April 1838 trat er als engagirtes Mitglied in Berlin auf, und der Enthusiasmus für ihn hatte eine Sohe erreicht, wie es vor ihm fann dagewesen war. Der Undrang des Publifums bei seinen Darstellungen war so enorm, daß mehrmals das größere Opernhaus dafür gewählt werden Zendelmann war wohl der erfte Schauspieler, in welchem fast ausschließlich der scharfe überlegene Berftand, das geistige Durchdringen seiner Aufgaben, verbunden mit einer aufs genancite erwogenen und geschulten Ausarbeitung bis in die tleinsten Details, einen vollständigen Gieg errungen hatte. Es

war deshalb auch eine ganz neue Ericheinung, daß nicht nur die ganze gebildete Wesellichaft sich ins Theater drängte, daß vorzugsweise die Welchrten und Klünstler, selbst die berühmtesten Männer der Wissendhaft zu seinen eisrigsten Bewunderern gehörten. Man hat auch ihm mehrsach, und gewiß oft mit Recht,



Sendelmann.

den Vorwurf gemacht, daß er um augenblicklicher theatralischer Effekte willen auf Einzelheiten ein ungehöriges Gewicht legte, daß er Rüaneirungen in seine Rollen brachte, welche entschieden außerhalb der Intentionen des Dichters lagen. Was aber Sendelmann that, das that er mit Geist, und er hatte troß

jeiner nicht bedeutenden physijchen Mittel durch beharrliches Studium es durchgesetzt, das spröde Material zu besiegen und seine Intentionen mit überzeugender Energie zur Geltung zu bringen. Zu den srüher von ihm gespielten Rollen famen noch viele neue hinzu, welche seinen Ruhm vermehrten: Perin in Donna Diana, Antonio im Tasso, Polonius, Michel Perrin, karl XII. in dem Töpser'schen Lusspiel, Alba im Egmont, und vor Allem sein Mephistopheles. Auch in dieser Rolle hatte er mit Lühnheit die mehr abstrakte als wirklich dramatische Figur in den höllischen, flammenden, fnurrenden und schweselriechenden Teusel des Bolksglaubens verwandelt. Er fonnte dies — trop mancher gegen diese Auffassung sich erhebender Widersprüche — um so eher wagen, als erst mit ihm Goethe's Faust in Berlin (1838) zur ersten öffentlichen Aufschrung fam, mit der kombinischen Nussel von Radziwill und von Lindpaintner.

Mit dem glücklichen Ersatze für Ludwig Devrient hatte das Berliner Schanspiel unter Redern das große Ansehen wieder gewonnen, das es zunächst nach Brühl's Intendanz ein wenig eingebüßt hatte. Für die Regie des höheren Dramas hatte fich Stawinsty immer trefflicher bewährt, und neben ihm wirften noch Weiß, Esperstedt und Carl Blum als Reaiffeure. Bon den älteren Mitgliedern hatte Beichort 1836 bereits fein fünfzigjähriges Lünftlerjubiläum gefeiert und wurde im folgenden Jahre penfionirt. Lemm, der noch zuletzt in den Hohenfraufen-Dramen mit besonderer Auszeichnung gewirft hatte, war nervös geworden und fränklich, und bereits 1837 wurde er der Bühne durch den Tod entriffen. Rott, welcher bestimmt war, jest auch das Erbe Lemm's anzutreten, war zwar eine frijde Rraft und eine lebhafte Natur. Aber durch die Sucht, etwas Apartes zu sein, hatte er sich in tragischen Rollen Manieren angeeignet, welche in späteren Zahren immer störender hervor= traten, und ihn immer mehr auf das bürgerliche Luftspiel hinwiesen, in welchem er oft gang ausgezeichnet wirkte. Das Lustspiel hatte noch vorzügliche erste Aräfte in dem feinen Charafteristifer Beig und in dem bühnengewandten und beliebten Erfifemann. Eduard Devrient, Stawinsty und Franz waren

zwar keine hervorragenden Künftler, aber fie wirkten im Edjauipiel-Enjemble sehr verdienstvoll. Im eigentlichen komischen Fache standen Louis Edmeider, Gern und Rithling oft gleich zeitig nebeneinander. Gern besaß das, was man vis comica neunt, im höchsten Maße. Man kannte den Ton seiner Stimme, feine Mimit und seine Bewegungen genau, dem er konnte fich selber nie verlengnen. Aber sobald er erschien und zu sprechen begann, wirkte er unwiderstehlich, und das Publikum war von Bergen froh, daß er wieder derselbe war. Rüthling fonnte cigentlich niemals in erster Reihe stehen, aber neben Gern oder Schneider machte er sich durch feines Charafterisiren und be icheidene Romif um jo vortheilhafter geltend. Louis Schneider, ohne hervorragende fünstlerische Befähigung, war doch durch feine Bielseitigfeit ein Talent eigener Art. Im Luftspiel war er nur im Fache der Geden vortrefflich, in der Sper wirfte er als Tenor-Buffo, und wenn es erfordert wurde, stellte er sein komisches Talent und seine große Gewandtheit auch dem Ballet zur Berfügung. Für fich felbst ichrieb er die Liederspiele "Fröhlich" und den nach einem älteren Stücke nen aufgeputzten "Reisenden Student", und etwas später erfand er die neue Gattung der jogenannten "Genrebilder", von denen eines, "Der Aurmärfer und die Pifarde" sich noch bis heute erhalten hat.

Gine besonders lebhafte Bewegung war in das Schauspiel — noch vor Sendelmann's Erscheinen — durch das Engagement der Charlotte von Hagn gefommen, nicht allein durch das Juteresse, welches diese durch ihre Leistungen erregte, son dern auch durch Rivalität und Parteitämpse. Die Erelinger war es, welche zwar nicht für sich, sondern sür ihre beiden Töchter, Bertha und Clara Stich, eintrat, die sich ebenfalls der Bühne zugewendet hatten, die Erstere sür das ernst poetische und sentimentale Genre, die Zweite mehr sür naive Lussischen vollen. Beide waren sehr annuthige Talente, aber bei dem blendenden Genie einer Hagn konnte doch von einer wirklichen künstlerischen Rivalität mit derzelben kaum die Rede sein, und die Rivalität um den Rollenbesits nuchte deshalb hinter den Conlissen durch allerlei kleine Intriquen unterstützt werden.

Die Sagn, welche nicht mir Talent und einen lebhaften Geift beiak, jondern auch von einer flaisisch schönen und vornehmen Ericheimung unterstütt wurde, spielte zwar auch in der Tragodie die ersten jugendlichen Rollen, wie Zulia, Desdemona und Ophelia, Gretchen und Alärchen, und selbst die Zeanne d'Arc, wie auch in den Dramen von Raupach, in Halm's Grifetdis und Solm der Wildnis u. s. w. Aber am bedeutendsten war sie im Luftspiel, und zwar nicht nur als Salondame, sondern and in Charafteren von ausgelaffenfter Munterfeit. Pathos und Leidenschaft in der höheren Bers-Tragödie wollte zu ihrem Naturell nicht recht stimmen. Unbestritten glänzende Erfolge errang sie aber in den Lustipielrollen, als Mirandolina, in der Ednvähin, in Albim's "Gefährliche Tante", in Töpfer's "Ginfalt vom Lande", und in allen jenen Rollen, welche der fleißige und geschiefte Carl Blum ausdrücklich für sie geschrieben hatte, wie im "Ball zu Ellerbrunn", "Erziehungsresultate", und etwas ipater als Bicomte von Letorières. Wenn die Sagn auf dem ihr nicht aanz sicheren Gebiete des Hochtragischen in einzelnen Rollen vom Publifum und von der Kritif bemängelt werden fonnte, jo war sie dafür bei jedem Auftreten in ihren Lustipiel rollen eines neuen Triumphes gewiß, und dann sanken wieder die Aftien der Partei Erelinger Stich, dem die Rivalität hinter den Couliffen hatte fich auch auf das Publifum übertragen, wenn auch die Parteinahme viel mehr in demonstrativem Beifall, als in etwa sich geltend machen wollender Opposition zum Ausbruck four.

Wie das Schanspiel, so hatte in berselben Zeit auch die Oper ihre lebhaften Parteikämpse. Die leidenschaftlichen Streitigkeiten für und wider Spontini, im Publikum wie in der Tagespresse, hatten so ziemlich ausgetobt, aber ein neuer Parteikamps war durch die Mivalität zweier Sängerinnen her vorgerusen, welche 1837 gleichzeitig engagirt wurden: Fräulein von Faßmann und Sophie Yöwe. Die blondlockige Faßmann, welche von München kam, war für mehr lyrische als dramatische Partien in der deutschen Oper eine sehr sumpathische Sängerin, während die genialere Sophie Yöwe, welche von der

Wiener Oper zu uns gefommen war, ebenio bedeutend im Hervischen war, wie in den folorirten Partien der italienischen und frangösischen Spieloper. Reben dem als Heldentenor noch hochgeseierten Bader stand seit einigen Sahren in demsetben Rache noch Eichberger, und seit 1831 der als Inrischer Tenor fünftlerisch gebildete Mantius. Zu dem echten Fundamental Baß Zichiesche war seit 1836 noch der ebenso durch seine Stimme wie durch seine Erscheinung imposante Böttcher bin zugekommen. Blume, deffen Blüthezeit als Don Zuan bereits vorüber war — er hatte diese seine berühmteste Rolle bis 1839 seit 27 Jahren gesungen — wußte sich doch besonders durch schauspielerische Gewandtheit der komischen Oper und dem Luit spiel noch nützlich zu machen. Daffelbe gilt von Wauer, welcher als Leporello ebenfalls 27 Jahre lang der trene Diener seines Herrn war und jest für das Schauspiel ein höchst schätzens werthes Mitglied wurde. Das Opern Repertoir war jeit Redern's Intendanz durch manche erfolgreiche Novitäten be reichert worden. In Auber's "Der Gott und die Bajadere" war 1831 auch Fann Elster, in der Tangfunft und Panto mime das größte dramatische Genie, erschienen, um das Bubli fum zu berauschen. Zu den zahlreichen neuen Opern von Auber und von Roffini fam 1831 Marichner's Templer und Züdin und im folgenden Jahre deffen "Sans Heiling", und 1832 fam die erste populär gewordene Oper Menerbeer's "Mobert der Tenfel" von der Barifer Großen Oper auch auf die Berliner Opernbühne. Zwischen den verschiedenen Werfen Bellini's und Donizetti's erichien dann 1837 Abam's Postillon von Lonjumean, mit Mantins und Sophie Löwe in den Hauptrollen. Endlich, nach den vielen italienischen und frangösischen Opern, brachte das Jahr 1839 das Meisterwert eines der liebenswürdigsten und nationalsten deutschen Komponisten: Lorsing's "Czar und Zimmermann", worin Blume als Ban Bett excellirte und damit auch in dieser Berwandelung den Beweis gab, wie fomisch ein ichon gealterter Don Juan sein könne.

Bon den Primadonnen der Berliner Oper war die einst hoch geseierte Mad. Seidler 1838 pensionirt worden. Aber auch Sophie Löwe blieb nur bis 1840 im Berliner Engagement, und nachdem auch die sehr betiebte Grünbaum Berlin verlassen hatte, wurde 1841 eine jugendliche Sängerin gewonnen, welche für lange Zeit eine Zierde der Oper blieb: Leopoldine Inezeck.

Im Schauspiel war als jugendlicher Liebhaber und Seld Hermann Hendrichs erschienen. Schon 1838 war er damals noch in Hannover engagirt — der Ginladung zu einem Gaftspiele nach Berlin gefolgt. In seinen Darstellungen des Don Cafar in der Braut von Meffina, als Zfidor in dem Raupach'ichen Stück und als Prinz in Emilia Galotti batte er fich als ein von der Natur ungewöhnlich reich begabter Dar= steller für sein Rollensach empfohlen. Er hatte 1840 hier sein Engagement angetreten, um aber schon im folgenden Zahre daffelbe wieder aufzugeben, während ein viel unbedeutenderer Schaufpieler, Herr v. Lavallade, für das Liebhaberfach engagirt wurde. Da wir später Hendrichs wieder als neu engagirtes Mitalied zu begriffen haben, werden wir auf ihn noch wiederholt zu sprechen kommen. Roch in dem letten Jahre der Redern'iden Direttion wurde das älteste Mitglied des Schauiviels, Louise Schröck, welche bereits vor der Iffland'ichen Direftion als die jugendliche Gattin Fled's der Berliner Bühne angehört hatte, pensionirt, und die beiden Stich's verließen das Engagement, um anderswo eine ihren Wünschen mehr entiprechende Beschäftigung zu finden. Clara Stich fehrte aber jehr bald wieder zurück, um erft später, als Frau Hoppe, zu einer höheren fünstlerischen Bedeutung zu gelangen.

Von jenen dramatischen Autoren, welche speziell für Berlin von Bedeutung waren, hatte Raupach noch im Jahre 1840 dem Berliner Theater zwei Stücke dargebracht, und er mußte es erleben, daß er jest seine so lange und fruchtbare Thätigkeit mit einem eklatanten Mißersolg beendete. Es war das fünfsattige Lustspiel: "1740, oder: Die Eroberung von Grüneberg", welches mit kärm vom Publikum zurückgewiesen wurde, nachsdem derselbe Dichter erst vor zwei Jahren noch mit seinem vorstreissichen Charakterlusissiel "Vor hundert Jahren" sich eines glänzenden und wohlverdienten Ersolges ersreut hatte. Ernst

Ranpach hatte feit dem Anfange seiner dem Theater gewidmeten Thätigkeit nicht weniger als 75 Stücke auf die Berliner Bühne gebracht, und dem Publifum mährte diese Thätigkeit ichon au lange.\*) Auch der Geschmack hatte sich geändert und man sehnte fich nach etwas Neuem. Und das Neue fam denn auch plötslich. Gleichzeitig mit dem Ende der Raupach'ichen Thätigkeit öffnete fich das Berliner Schaufpielhaus den Werfen zweier neuen Dichter, welche allerdings dem einst jo fruchtbaren Theater dichter dadurch überlegen waren, daß fie gang erfüllt vom neuen Geiste der Zeit waren, und von denen der Eine auch für die deutsche Litteratur überhaupt einen neuen Abschnitt bezeichnete. Dieser Eine war Karl Guttow, dessen erstes Drama -Michard Savage, oder: Der Sohn einer Mutter — 1840 in Berlin zur ersten Aufführung kam. Der andere Dramatiker war Friedrich Hebbel, der sich in demselben Jahre hier mit seiner "Audith" einführte. (Bustow's Richard Savage hatte in Berlin ein äußerst lebhaftes litterarisches Interesse erregt, aber einen größeren theatralischen Erfolg hatte der Dichter im folgen: den Jahre mit seinem bürgerlichen Drama: Werner, oder: Herz und Welt, während sein ebenfalls 1811 gegebenes "politisches" Trancripiel Batful es nur zu wenigen Borstellungen brachte und sehr bald wieder vom Repertoir verschwand. In dem nämlichen Jahre war auch Goethe's "Egmont", welchem lange Zeit wegen politischer Bedenken das Hoftheater verschloffen ge blieben war, durch den Willen Friedrich Wilhelms IV. zu neuem und sehr glücklichem Leben erweckt worden. Zu einer großen und werthvollen Bereicherung des Repertoirs wurde endlich

<sup>\*)</sup> Raupad hatte zwar später, nach längerem Schweigen, noch ein paar Stücke geschrieben, die aber seinen gesunkenen Kredit nicht wieder heben konnten. Noch in vorgerückten Jahren hatte er sich zum zweiten Male verheirathet, mit der als Bühnendichterin eben-falls sehr sleißigen Schauspielerin Pauline Werner, deren zahlreiche Stücke unter der Chisse A. P. erschienen. Die Verliner Revolution von 1848 hatte Raupach so erbittert, daß er Verlin verließ und nach seiner schlessischen Heimath sich zurückzog.

auch ein französisches Auftipiel, welches mit Recht noch lange Zeit als ein vollendetes und nicht wieder erreichtes Muster in der Gattung des Intriguen-Lustipiels gepriesen wurde: Seribe's "Glas Wasser", dessen Auftihrung auch ganz besonders durch die vollendeten fünstlerischen Leistungen Sendelmann's als Botingbrofe, der Erelinger als Herzogin und der Hagn als Königin Anna als eine Mustervorstellung gelten durfte.

Rachdem in dem folgenden Jahre von den Vertretern des "jungen Deutschland" auch Heinrich Laube mit seinem "Monaldeschi" den Beg auf die Hofbühne gefunden hatte, wurde unter Redern noch der erste Versuch mit der Einführung der griechiichen Tragodie gemacht: Sophocles' Antigone, in der großartig bergestellten Einrichtung der antifen Bühne und mit Begleitung der Musif von Mendelssohn, fam im Frühjahr 1841 zur ersten Aufführung. Der Erfolg dieses interessanten Experimentes war cin sehr bedeutender, wiewohl ja das deutsche Theater nichts davon profitiren fonnte. Wenn aber neben diesem Wiederbelebungsversuch des antifen Dramas auch zugleich drei Bertreter der neuesten Litteratur-Evoche, und zwar drei Schriftiteller von Bedeutung wie Gustow, Hebbel und Laube, in fo schneller Aufeinanderfolge der Bühne zugeführt wurden, so konnte Graf Redern mit einem folden Abschluß seiner dreizehnjährigen Theaterleitung zufrieden sein. Die Weiterführung des schwierigen Unites überließ er deshalb gerne einem Manne, der dafür außer seinen in praftischer Thätigkeit gemachten Erfahrungen auch ein viel größeres Selbstbewußtsein mitbrachte.



## Das hoftheater der neueren Beit.

Berr Theodor v. Müstner hatte schon seit neun Zahren an der Spite des Hoftheaters in München gestanden, aber der aute Ruf, den er als reformirender Theaterdireftor genoß, datirte noch von Leipzig her, wo er in der That das Theater in sehr übeln Zuständen vorgefunden und zu einem angesehenen Zustitut erhoben hatte. Für Berlin war er durch den Minister des Rönigl. Hauses Fürsten Wittgenstein persönlich engagirt worden. Auf seine Borftellungen wegen der vom Intendanten unabhängigen Stellung, welche jo lange Spontini als General musikdirektor eingenommen hatte, wurde ihm die Zusicherung gemacht, daß darin ein seinen Wünschen gemäß verändertes Verhältniß eintreten folle. Spontini aber hatte, noch ehe Herr v. Rüftner sein Umt antrat, seine Entlassung genommen und an seine Stelle wurde nun Meherbeer zum General musikdirektor berusen. Zwischen Diesem und dem General: intendanten stand jetst Graf Redern, welcher wegen seiner musikalischen Fähigkeiten zum General Musikintendanten ernannt worden war. Aber schon im folgenden Jahre wurde für Rüftner das Berhältnis noch unbequemer dadurch, daß laut einer Mi nisterial Verfügung Menerbeer die gleiche Selbstständigkeit gegenüber dem Intendanten zuerkannt wurde, welche Spontini geltend gemacht hatte. Lange währte aber dies Berhältniß nicht, denn Menerbeer, obwohl in Berlin geboren, gehörte viel mehr Paris an, als seiner Baterstadt, und schon 1845 hatte er sich in Berlin einen längeren Urlaub genommen, nach welchem er eigentlich nur noch dem Titel nach Generalmusikdirektor blieb, während die dirigirenden Kapellmeister, jest Tanbert und Henning, dem Generalintendanten subordinirt blieben.

Mis Rüftner die Leitung des Berliner Hoftheaters im Juni 1812 übernahm, war der Bestand des Schauspielpersonals feineswegs befriedigend. Im Rache der ersten jugendlichen Liebhaberinnen frand die Hagn allein; Stich's waren fort, und die ausgezeichnete Fran Amalie Wolff, welche ichon längst in das ältere Rach übergegangen war, fah bereits ihrer Penfionirung entgegen. Gben jo übel stand es mit dem männlichen Personal, in welchem das Fach der ersten Liebhaber gang ungenügend durch Herrn v. Lavallade vertreten war. Dazu fam noch, daß Sendelmann schon seit zwei Jahren sehr leidend war und in der letten Zeit fast gang seinem Wirkungsfreis entzogen wurde. Clara Stich wurde ichon 1843 aufs neue engagirt, außerdem aber noch die ebenso reizende wie talentbegabte Tochter der Reumann = Haizinger, Adolphine Reumann, gewonnen, welche aber schon im folgenden Jahre in blühendem Jugendreize fterben follte. In demfelben Jahre erichien Bendrichs wieder, um munnehr für eine längere Reihe von Jahren dem Theater zu verbleiben. Gür Sendelmann, der noch schneller als Ludwig Devrient sich aufgerieben hatte, und bereits 1843 in seinem noch nicht vollendeten 48. Lebenssahre starb, wurde jetzt auf zwei Künftler gefahndet, von denen der erfte, Frang Hoppe, bereits im nächsten Sahre debütirte, während gleichzeitig neben ihm Theodor Döring in einem längeren Chtlus von Gaft= rollen auftrat, in Folge deren er seit 1845 gleichfalls als engagirtes Mitglied dem Schauspielpersonal angehörte. Obwohl diese Beiden in ihren Gastrollen und Debüts in mehreren Rollen rivalifirten, wie als Offip, Marinelli, Michel Berrin und Elias Arumm, jo fonnten sie für die Folge doch sehr wohl neben ein ander stehen, da Beide gang verschiedene Naturen waren, und die Scheidung ihres Jaches nach der Begrenzung ihres Könnens fich bald vollziehen mußte. Hoppe war ein subtil erwägender, ichr achtbarer Schauspieler, beffen Leistungen aber weniger die Schöpfungen eines angeborenen Genies, als vielmehr feiner Berfrandesarbeit und fleißiger Schulung seines Talentes waren. Döring hingegen war der temperamentvolle Schauspieler, der wohl zuweilen einen Fehlschuß that, dafür aber durch seine brillanten Treffer reichtich entschädigte. Hoppé wandelte mehr in den Fußtapfen Sendelmann's, während das Borbild Döring's, seiner ganzen Natur nach, Ludwig Devrient bleiben mußte, aus dessen Repertoir er auch die Mehrzahl der Rollen mit dem glänzendsten Erfolg sich zu eigen gemacht hatte. Später aber kommte er jenen Rollen auch ganz selbstständige Schöpsingen



hinzufügen, in welchen er durchaus unwergleichtich war, wie den Banquier Müller u. a. m. Wenn Hoppe seinem Rollegen in Mollen wie Nathan, Carlos im Clavigo und Marinelli über legen war, so konnte er in Gestalten, welche gesättigtere Farben verlangten, wie Franz Moor, Schewa, Posert im Spieler, Dorfrichter Adam und in allen Lustspielrollen, Döring niemals erreichen.

Veider danerte diese dem Drama so vortheilbringende Mi valität nicht lange, da auch Hoppe, wie sein Borgänger Sendel mann, bereits nach fünf Jahren seines Engagements in Berlin starb.

Müstner hatte in den ersten Zahren seiner Intendanz betreffs der von ihm engagirten Mitglieder Glück und Mifgeschick in idmellem Wechiel erfahren. Er hatte Sendelmann, der allerdings schon als ein todter Mann galt, verloren, hatte Hoppe und Adolfine Renmann gewonnen und bald auch wieder pertoren, und hatte Hendrichs und Döring gewonnen, welche mut für lange Zeit dem Berliner Theater verblieben. Für Amalie Wolff fonnte freilich das Engagement der Frau Birchpfeiffer feinen Erfats bieten. Wenn aber auch ihre ichauspielerischen Leistungen unbedeutend waren, jo entwickelte fie doch jest eine um jo eifrigere Thätigfeit als Berfasserin von Theaterstücken. Eben in dem Jahre ihres Engagements - 1844 - hatte fie einen bedeutenden Erfolg mit ihrem nach dem Bremer'schen Roman gefertigten Schauspiel "Mutter und Sohn", worin sie sich selbst mit einer brillanten Rolle bedachte, aber auch zugleich Hendrichs Gelegenheit zu einer ausgezeichneten Leiftung gab. Im heiteren Genre fand Schneider in Benedir' "Dottor Wespe" icine glänzendste Luftspielrolle. Salm's "Sohn der Wildnig" war zuerst mit Grua und der Hagn zur Aufführung gefommen, erhielt aber erst jetst durch Hendrichs als Jugomar erneuten Meiz und ungewöhnliche Zugkraft. So waren die ersten Jahre der Küftner'ichen Intendang auch in Bezug auf die neuen Stücke ichr vom Glück begünstigt. Bon der Birchpfeiffer folgten zunächst "Die Marquise von Billette" und "Anna von Cester= reich", von Laube seine Bernsteinhere und Roccoco. Gutfow hatte mit seinem vierten zur Aufführung gefommenen Schauspiel "Ein weißes Blatt" wenig Glück; um jo wirfungsvoller führte er fich zwei Jahre später (1845) mit dem "Urbild des Tartuffe" als ein Luftspieldichter ein, bei dem man ftets das Gefühl hat, fich in gebildeter und geistreicher Gesellschaft zu befinden.

Gine Stellung ganz eigener Art wurde gleich mit Beginn der Küftnersichen Intendanz Ludwig Tieck angewiesen, welcher 1841 der an ihn ergangenen schmeichelhaften Ginladung Friedrich Wilhelms IV. nach Berlin gesolgt war. Tieck sollte neben Künner ganz speziell die Tragödien des antiken Theaters sowie die Shakespearesichen Stücke überwachen, sowohl durch seine

Auswaht wie auch durch Vorschläge und Anordnungen für die Bühneneinrichtungen. Mit den fortgesetzen Versuchen, welche num mit den antiken Tragikern gemacht wurden, konnte man den ersten großen Eindruck der Antigone nicht im entserntesten wieder erreichen. Abgesehen davon, daß für die Bühneneinzuchtung der Reiz der Neuheit sehlte, zeigte sich doch auch, daß derartige Aufführungen nur als Ausnahmen zwischen den neueren Schöpfungen des modernen Theaters Berechtigung hatten, wähzend hier innerhalb weniger Jahre Antigone und Tedipus auf Kolonos, serner Euripides' Medea sowie Hippothytos auseinander solgten. Diese Sinstndirungen verursachten große Mühen und Kosten, ohne irgend welche Vortheile zu bringen.

Bei den Shafeipeare-Aufführungen unter Tied's Autorität war wenigstens Einem Unternehmen ein wirklich großer Erfolg zu Theil geworden: dem "Sommernachtstraum", der hierbei (Oftober 1843) überhaupt zum ersten Male auf einer deutschen Bühne erschien. Sier hatte fich Bieles zu dem glänzenden Erfolg vereinigt: der neue Reiz der Dichtung, die Musik Relix Mendelssohn's, Bühneneinrichtung und Glanz der Darstellung. Allerdings war bei den Späßen der Handwerfer, unter denen Gern als Rettel eine ebenso liebenswürdige als fomische Muster: leistung schuf, mehr aber noch durch die Rivalität der berücken den Musik die Boesie der Dichtung beinahe zu furz gekommen, wie es durch so umfängliche Mitwirfung einer solchen Musik immer der Fall sein wird. Aber die Buntheit des Gangen, der Wechsel von gartester Poesse mit der Clown's Romit, die Musif und der außerordentliche Auswand, mit dem das Ganze hergerichtet war, verschaffte dem Bublifum angenehme Abende. Tieck selbst war nicht gang zufrieden mit der Aufführung und besonders ungehalten, ja in ungerecht absprechender Weise äußerte er fich über die Darstellung des Buck durch die Sagn. Daß eine mehr junonische als elfenhafte Erscheinung wie die Sagn war, den drolligen Robold nicht im Geifte der Dichtung geben fonnte, ift gang natürlich. Schon im Roftum eximerte fie mehr an das moderne Ballet, als an einen ichelmischen, purzelnden Robold, der alle die Epässe treibt, die wir theils selber sehen und von denen er berichtet. Aber die Phantaitit des "Sommernachtstraum", soweit es die Elsenwelt betrifft, ist in der That eine jolche, daß der fomplieirteste Bühnenapparat weder der Phantafie des Dichters folgen fann, noch auch die Phantafie der Ruichauer lenken und sie ungestört dem Märchentraum überlaffen wird. Ze fomplieirter und reicher die Hülfsmittel angewandt werden, um ein folches Märchen in Scene zu feten, um jo mehr wird der Widerspruch gegen die dichterische Intention fühlbar werden. Tieck selber hatte sich hinsichtlich der Bühneneinrichtung, die er für den Sommernachtstraum bestimmt hatte, und welche seitdem maggebend geblieben ist, von dem was er cigentlich beabsichtigte entfernt. Er wollte die unverändert stehende Scene des altenglischen Theaters damit zur Weltung bringen, aber er entnahm dafür jener alten Bühne nur ein paar jehr unbestimmte Grundlinien, welche mit allem erdenflichen Schmuet der modernen Deforationsbühne überdeckt wurden und dadurch ihre eigentliche sehr simmreiche Bestimmung zum Theil verloren. Trotsdem ergab ichon diese der echten altenglischen Bühne fich amähernde Einrichtung große Vortheile, die auch für unfer Theater perwerthet werden founten, und es ist gewiß freudig anzuerfennen, daß damit eine der wunderbarften Dichtungen der Welt= poesie der modernen Bühne zum danernden Besitze erobert worden ist.

Im Jahre 1846 verließ die Hagn nicht nur Berlin, son dern das Theater überhaupt, um sich zu verheirathen, — es war die letzte Caprice dieses blendenden Talentes. Als Ersatsfür sie wurde zunächst Sowina Viereck vom Wiener Burgstheater engagirt, eine glänzende Schönheit, aber an Talent mit der Hagn nicht zu vergleichen. Gleichzeitig wurde Vertha Unzelsmann dem Personal eingesügt; sie war von der Natur weniger reich bedacht, als die Viereck, aber eine sinnige und für die höchsten Zdeale der Kunst beseelte Darstellerin. Neben Sendrichswurde noch Joseph Wagner engagirt, so daß dies Fach der jugendlichen Selden setzt durch zwei der hervorragenosten Talente ihrer Zeit vertreten war. Aber Wagner wie auch die Unzelsmann blieben nur ein paar Jahre in Verlin; beide gingen nach Wien, wo sie sich verheiratheten.

Nachträglich muß hier noch jenes Greigniffes gedacht werden, durch welches die Küftnersche Direktion schon in ihrem zweiten Rahre empfindlich getroffen wurde: Es war der Brand des Opernhauses am 18. August 1843. Das Fener war Abends, bald nach der Beendigung einer Borftellung ausgebrochen, deren Schluß ein Ballet "Der Schweizersoldat" bildete, und es ist mahricheinlich, daß durch das Abienern von Gewehren die ver derbenbringende Saat in einen Lattenverschlag gedrungen war, von welchem der Brand ausging. Während des Bestehens der beiden Königlichen Theater war dieses der zweite vernichtende Brand. Er hatte jest das bei weitem alteste der bestehenden Hänfer betroffen, denn das Overnhaus hatte ichon im Dezember des vorangegangenen Zahres die Reier seines hundertjährigen Bestehens begehen können. Auch bei diesem gewaltigen feuer war Alles, was das Gebände an Deforationen, Rostinnen, musikalischen Instrumenten und Mobiliar enthielt - nur die im Hause aufbewahrten Musikalien konnten gerettet werden den Flammen zum Raub geworden. Der sehr bald in Angriff genommene Neuban wurde dem Sohne des älteren Langhans übertragen, und aus begreiflicher Pietät für die Schöpfung Friedrich's des Großen und Anobelsdorf's war die Bestimmung getroffen, die erhalten gebliebenen Umfassungsmauern für den Neubau steben zu laffen. Bis zur Wiedereröffnung des neuen Hauses mußte jetzt neben dem Schauspiel auch die Oper im Schaufpielhause Unterfunft finden. Bei der Ralamität, welche dadurch entstand, ist es um so verwunderlicher, daß die frangöfischen Schauspieler, welche seit Redern's Direttion alljährlich, vom Herbst bis zum Anfang des Sommers, in Berlin Bor stellungen gaben, auch jetzt wieder wie bisher im Ronzertiaal des Schauspielhauses Aufnahme fanden, wodurch dem deutschen Schaniviel seine Wirtsamteit noch mehr beschränft wurde.

Die Wiedereröffnung des Opernhauses, welche schon nach fünfzehn Monaten, am 7. Dezember 1844, stattsinden kommte, war mit einem Greigniß in der Opernwelt verbunden, welches für einige Jahre nicht nur in Berlin, sondern in Deutschland, sa in Europa auf der Tagesordnung blieb: Das Gricheinen der Jenuh

Lind, deren Weltruf, wie es auch in jo vielen anderen Fällen geichehen, erft von Berlin ausgehen follte. Menerbeer hatte für die Eröffnung des Hauses seine militärische Brunkoper "Das Gelblager in Schlefien" geschrieben, die mit einem Roftenauf= wand von 27,000 Thalern inicenirt wurde. Er hatte verfönlich die von ihm entdeckte "ichwedische Nachtigall" dafür nach Berlin berufen, wo sie zuerst als Vielfa Sensation erreate. Menerbeer hatte für Deutschland bereits mit den "Hugenotten" (im Mai 1842) den Höhepunft seines Ruhmes erreicht und awischen diesem Werte und seinen späteren Opern bildete das Feldlager nur ein gelegentliches Intermezzo. Bon den deutschen Opern der folgenden Jahre mögen hier nur Flotow's erftes und liebens= würdigstes Werf "Stradella" (1845) und "Wilhelm von Dranien" (1846) von Karl Ecfert, dem späteren Kapellmeister der Berliner Oper, erwähnt sein. Richard Wagner's "Miegender Hollander" (1844) fonnte damals, bevor die großen Parteifämpfe inscenirt worden waren, noch fein Aufsehen machen. Erst als 1847 mit Rienzi die Allarmfignale ertönten, war schon in Berlin ein heftiger Meinungsstreit für und wider ihn entbrannt, obwohl ja Wagner in jenem Werfe noch sehr weit entfernt von seiner späteren allein seligmachenden Methode war.

Für das Schauspiel hatte die Theilnahme Tieck's wegen seiner zunehmenden Kränklichkeit um diese Zeit schon aufgehört. Aber als dramatischer Dichter sollte er noch die bittere Ersahstung machen, wie wenig alle seine litterarischen und ästhetischen Spekulationen auf dem praktischen Theater sich bewährten. Komute er bei dem "gestieselten Kater", der auf einer dasür besonders eingerichteten Bühne im Konzertsaale des Schauspielshauses ersolgtos versicht wurde, sich noch mit der Vorliebe des Königs sür diese ironisirende Phantastist trösten, so vermochte doch die hohe Protektion es nicht zu verhindern, daß sein "Blaubart" 1845 im Schauspielhause entschieden durchsiel. Tieck schob das Versehlte beider Aufsichrungen — vbwohl er selbst die Inscenirung und die Proben überwachte — dennoch auf die ganz saliche Tarstellung. In seinen "dramaturgischen Blättern" schrieb er über Blaubart selbstebwußt: "Venn unser Theater

sich wieder einmal bessert, ist es vielleicht eine Aufgabe wahrer Talente, ihn darzustellen; doch nuß freilich der jetige potitische Schwindel vorübergegangen sein."

Dieser politische Schwindel, wie es Tieck bezeichnete, hatte freisich schon im Anfange der vierziger Jahre auch im Theater publifum sich wiederholt angefündigt. Schon bei den Aufführungen des "Camont" hatte man nicht sehr edelmüthig die Liberalität des Könias damit erwidert, daß das Parterre alle Stellen, welche mir einigermaßen dazu Anlag boten ein den Voltsseenen, wie namentlich in der Unterredung zwischen Alba und Camont), mit demonstrativem Beifall begleitete. Stärfer aber fam die in solchen ziemlich harmlosen Demonstrationen fich fundaebende Stimmung des Publikums an einem heißen Angusttage 1844 zum Ausdruck, als das Drama "Moris von Sachsen" von Robert Prut zur ersten Aufführung fam. Der wahrhaft ftilrmische Beifall, mit welchem das Stiick aufgenommen wurde, galt hier weniger dem Werfe selbst, als der politischen Richtung des Verfassers, die derselbe schon auf anderem Boden öffentlich befundet hatte. Alls Prut auf das stürmische Berlangen des Bublifums auf der Bühne erschien — die Hervor rufe der Antoren waren damals noch nicht so üblich wie jetzt, - erflärte er in seinen Dankesworten: er wisse sehr wohl, daß er den Beifall weniger seinem Werke zu verdanken habe, als vielmehr der Gefinnung u. f. w. - Die Folge dieses stürmischen Theaterabends war, daß weitere Aufführungen des Stückes nicht stattfinden durften, und daß eine Berordnung er laffen wurde, nach welcher fein Antor von der Biihne herab zum Bublikum sprechen dürfe.\*)

<sup>\*)</sup> Ueber jenen Theaterabend kann ich aus eigener Erinnerung berichten, denn ich befand mich nicht nur selbst unter den freiheits durstigen Schreiern im Parterre, sondern ich ermannte mich auch zu der fühnen That, nach Berlauf mehrerer Tage eine an die Theaterintendanz gerichtete öffentliche Anfrage ("Eingesandt") für die Bossische Zeitung zu schreiben: Warum das so beifällig aufgenommene Prufssche Schauspiel nicht wiederholt würde? Dieser mein

Bald nach dem Pruts'ichen Drama erschienen diesenigen Stücke, welche dem Publikum Gelegenheit boten, die Tendeuzen gegen das Muckerthum und die Scheinheiligkeit lebhaft zu unterstützen. Die hervorragendsten dieser Stücke waren das reizende französische Luftspiel "Er muß aufs Land" (worin namentlich Weiß als Nath Presser unwergleichtich war), und Gutzkow's schon erwähntes "Urbild des Tartisse."

Zwischen jenen sogenannten "Tendenzstücken" hatte Roderich Benedir seine etwas hausbacken bürgerlichen, aber sehr gefälligen und stets vom größten Theatererfolge beglückten Stücke rubig und ficher hindurchaeführt, und dabei auch die Schauspieler stets mit dankbaren Rollen bedacht, wie namentlich im "Better" und im "alten Magifter." In demielben Jahre fam noch Michael Beer's "Struenice" und wurde, gehoben durch die Musik seines Bruders, und in vortrefflicher Darstellung (namentlich durch Hendrichs und Döring) zu günstiger Wirfung gebracht. Ungewöhnlich reich an dramatischen Gaben gestaltete sich das Bahr 1847, in welchem vor Allem Gustav Frentag mit seiner "Balentine" auf der Hofbühne eingeführt wurde. Reben mehreren neuen Luftwielen, von Benedir, Feldmann, Bauernfeld u. A. erichien auch Frau Birchpfeiffer wieder mit zwei neuen Arbeiten, von benen die eine - "Dorf und Stadt" - den ausdauernoften Erfolg hatte. Aber die eigentliche litterarische Bedeutung war auch in diesem Jahre neben Guftav Frentag wieder durch Laube und Butfow vertreten. Bom Ersteren famen "Die Karlsichüler", und von Gustow dasjenige von seinen tragischen Werken, welches auch bis heute noch einen festen Plats im Repertoir der deutschen Bühnen sich erhalten hat: "Uriel Acofta." Auch diese beiden Schauspiele gehörten

erster schriftstellerischer Versuch von nur zwei Zeilen wurde mir aber von der Censur gestrichen. Ich habe das Stückhen Papier noch ausbewahrt, denn es wurde mir auf meine Anfrage im Censur-Vüreau (Kurstraße) nebst dem Insertionsgeld höslichst zurückerstattet, mit der Ausklärung: daß nichts, was jene Aussührung und das Stück betreffe, zum Abdruck verstattet sei.

zur Signatur der Zeitstimmung. Im Laube'schen Stück war es die Reminiscenz an den revolutionären Durchbruch unseres populärsten Dichters, und im Uriel Acosta war es das vertheidigte Recht des freien Denkers gegen den Zwang der Dogmen, wodurch diese beiden Schauspiele ihre bedeutsame Stellung im Vorjahre sier Achtundvierzig einnahmen.

Unter den Stürmen des Revolutionsjahres hatte natürlich das Theater in jeder Weise zu leiden, nicht nur durch den außerordentlich verminderten Besuch, sondern auch dadurch, daß die Forderungen des so plötslich sich sonverain fühlenden Bolfes auch bis in die Theaterräume drangen. Zett begnügte man fich nicht mehr damit, wie in der früheren Zeit, harmloje Inipielungen auf Orden und Titel zu beflatschen, oder den fomischer Weise jo genannten "Freiheitschor" im Don Zuan mit demonftrativem Applaus zu beantworten. Jest war nicht die Zeit, um mit Heinrich Beren zu reden, "zum Buppenspielen und mit Lippen fechten." Die Stellung des Königlichen Theaters war unter der Gewalt dieser Umstände eine besonders schwierige geworden. Das erste Opfer, welches im Theater der Wuth des Bublifums fiel, war aber ein feineswegs "reaftionärer" Dichter, sondern es war der geistvolle aber formlose 3. L. Alein, von welchem am 6. April ein am frangösischen Sofe spielendes Luftspiel "Die Herzogin" gegeben — werden sollte. In der That nur "follte", denn schon im 2. Afte des Stückes erhob fich im Bublifum ein jo furchtbarer garm, daß das Stück nicht weiter gespielt werden fonnte. Die mahrhafte Buth des Bublifums entsprang hier aber keineswegs politischen Motiven, son dern sie war durch die Langeweile hervorgerufen, welche die ersten — wie bei Alein stets — mit unerträglicher Breite aus geführten Afte verursacht hatten.

Befanntlich wurde im Sommer 1848 der Konzertsaal des Schauspielhauses der Nationalversammlung eingeräumt. Das Haus wurde täglich von Bolksmassen belagert, welche auf die zu fassenden Beschlüsse warteten, oder auch an einzelnen miß liebigen Abgeordneten ihren Ummuth auslassen wollten. Und drinnen sollte und mußte — Komödie gespielt werden! Was

sich jetzt im Publikum gegen das Theater äußerte, galt nicht allein der Person des Intendanten, sondern auch im Allgemeinen dem "königlichen" Institut. Louis Schneider hatte durch seine lonale Gesimmung und durch sein Austreten in Bereinen sich den Haß des Bolkes zugezogen und man forderte seine sosortige Entlassung.\*) Diesem Berlangen wurde zwar nicht entsprochen, aber Schneider, welchem durch die ganze Bewegung seine Stellung am Theater verleidet worden war, nahm im solgenden Jahre selbst seinen Albschied, um sich pensioniren zu lassen.

Nachdem die Stürme vorübergegangen waren, fanden mehrsache Beränderungen im Personal statt. In dem einen Jahre 1849 hatte das Schauspiel Hoppe und den trefslichen Rüthling durch den Tod verloren, und die Oper ihren erst seit einem Jahre engagirten Kapellmeister Nicolai, den liebenswürdigen Komponisten der "Lustigen Weiber von Windsor." Seinen Platz als Kapellmeister nahm jetzt an Taubert's Seite Heinrich Dorn ein. Außerdem wurde Wauer pensionirt, und aus dem Indentanturvörreau der Hofrath Esperstedt, der noch unter Issand als Sousselleur gedient hatte und seit Brühl der Intendantur angehörte.\*\*)

Die Verluste im Schanspiel wurden in einzelnen Fällen glücklich erseist. Zunächst erwies sich das nach dem Tode Hoppe's mit Ludwig Dessoir geschlossene Engagement als ein großer Gewinn. Anch Dessoir, der seine schauspielerische Bedeutung vorwiegend der Verstandesthätigkeit und rastlosem Fleiße verdankte, konnte der Richtung seines Talentes nach sehr gut neben Döring stehen, — obwohl er freilich persönlich gar nicht gut neben ihm stand. Von den neuen Engagements für das Fach

<sup>\*)</sup> Küstner berichtet selbst in seinem Buche "Vierunddreißig Jahre meiner Theaterleitung" über den Empfang einer Volksbeputation in dieser Angelegenheit.

<sup>\*\*)</sup> Tein langjähriger Kollege Hofrath Teichmann blieb in jeiner Stellung noch bis furz vor seinem Tode 1860, in welchem Jahre Dr. T. Ullrich für diesen eintrat.

der ersten Liebhaberinnen war das der Fran Bertha Thomas, einer angenehmen und edeln Parstellerin für ideale Frauen gestalten, für das höhere Drama der bedeutendste Geminn. leider nicht für lange Zeit, da auch fie schon nach wenigen Rahren ftarb. Dem Männerpersonal wurde endlich 1850 Theodor Liedtete vom Dresdener Hoftheater nach erfolgreichem Baftspiel eingereiht. Liedtete trat damals noch vorzugsweise als tragischer Liebhaber auf Gerdinand, Don Carlos u. i. w.) und erst allmählig fand er im modernen Konversationsstiff, por Allem im feineren Luftspiel den Boden, welcher der vollen Entwickelung feiner Fähigfeiten am gunftigften war. Seine elegante Persönlichkeit, die stets in den fünstlerischen Grenzen sich haltende Natürlichkeit seines Konversationstons und sein drollig liebens würdiger Hunor vereinigten sich hierbei, um ihn bald zum Liebling des Bublifums und für jo lange Zeit zum anziehenden Mittelpunkt im modernen Luftspiel zu machen.

Bezüglich der in den letzten drei Jahren der Küstner'schen Berwaltung gegebenen Schauspiel-Novitäten muß hier nach träglich noch eines Kuriosums erwähnt werden, welches einst viel von sich reden machte. Es war die gelungene Düpirung, welche der Jmprovisator Langenschwarz mit einem angeblich sehr alten Schauspiel "Tiphonia" unter dem Antornamen Carl Zwengsahn durchgeführt hatte. Er hatte sich hierbei des Prosessor Rötscher bedient, welcher seiner Zeit in der ästhetischen Kritif eine gewisse Kolle spielte. Die zu spät gemachte Ent deefung, daß die Namen Carl Zwengsahn genau sämmtliche Buchstaben von Langenschwarz enthielten, erregte schließlich wenigstens umgeheure Heiterseit.

Röticher protegirte gern Lente, die sich an seine Autorität wendeten, am liebsten aber, wenn in dem unter seine Flügel sich begebenden Talente das weibliche Geschlecht zu berücksichtigen war. So geschah es mit der Deklamatorin und Dichterin Elise Schmidt, welche mit ihrem durch Rötscher eingesührten Drama "Der Genius und die Gesellschaft" in der That Beachtung sand, wenn es auch keinen nachhaltigen Ersolg haben konnte. In diesem Schauspiel erhielt auch Dessoir als Lord

Buron Gelegenheit zu einer interessanten schauspielerischen Leifung. Dessoir's Stellung im Schauspiel war eine eigenartige, denn sie schwankte zwischen den Helden und eigentlichen Charakter-rollen. In ersterer Gattung konnte er in idealeren Gestalten weder gegen Hendrichs noch gegen Joseph Wagner austommen, weil ihm dazu die Naturgaben, Organ und Persönlichkeit sehlten. Um so eindrucksvoller wurde seine Darstellung von Charakteren, die einen dumfleren und grüblerischen Grundton hatten, und bei denen die innerliche Leidenschaft sich erst gewaltsam Bahn brechen nußte. Seine bedeutendste Leistung von den klassischen Mollen war und blieb deshalb auch Othello, und erst mehrere Jahre später war es ihm beschieden, auch in dem ersten und wirkungsvollsten Orama eines nen austanchenden Talentes, in Brachvogel's "Narziß", eine Rolle zu schassen, die der Eigenart seines Wesens in hohem Maße zusagte.

Für das Fach der ersten Liebhaberinnen besand sich nach dem Abgange der Unzelmann unter den Kandidationen außer den schon Genannten auch Lina Fuhr, damals in Königsberg engagirt, welche schon 1849 hier einige Gastrollen gab, und sowohl durch ihre annuthvolle Erscheinung und durch ihr wahrshaft metodisches Organ, wie auch durch ihr natürliches Talent schnell die Herzen eroberte. Aber erst nach dem Ende der Küstnerschen Direktion konnte sie dauernd für Berlin gewonnen werden, um sür eine Reiche von Jahren neben Hendrichs, Dessor, Döring u. A. auch dem erusten Drama wieder erhöhtes Interscsse Zuguwenden.

Den lesten großen Ersolg unter Küstner's Leitung hatte noch das ebenso wißig ersundene wie geschieft ausgearbeitete Lustipiet von Hackländer "Der geheime Agent", während in der Oper Meherbeer's "Prophet" nicht nur mit der elektrischen Zonne, sondern auch mit Tichatscheck und der Biardot Garcia erschienen war. Als Fides wurde die Biardot noch in demselben Jahre durch Johanna Wagner abgelöst, welche von dieser Zeit ab der Berliner Oper angehörte. Die Wagner, Köster und Inczeck bildeten jest eine auserwählte Bereinigung von Künstlerinnen ersten Manges. Weniger glänzend war das

Männerpersonal vertreten, welches seit einigen Jahren durch Pfister, später durch Kranse und Salomon vervollständigt worden war und setzt in dem Tenoristen Formes einen schätzbaren Zuwachs gewann.

Daß noch unter Küstner's Direktion, bereits nach 1848, die französischen Borstellungen im Schauspiel aufgehört hatten, war für das Theater nur ein Bortheil, denn die französischen Borstellungen brachten keinen pekuniären Gewinn, sondern ver schlangen einen großen Theil des Zuschusses, und auf die deutsche Schauspielkunst konnten sie keinen fördernden Ginsluß üben. Es war daher Küstner auch sehr ungelegen, daß noch im letzten Jahre seiner Intendanz — im August dis Aufang September 1850 — auch die französisische Tragödin Mile. Rachel mit ihrer Gesellschaft das Opernhaus in Auspruch nahm, wodurch das Institut nur sinanzielle Nachtheile hatte.\*)

Bei einem Röniglichen Theater werden stets die mancherlei Rückfichten, welche durch die Abhängigkeit vom Sofe die felbitständige Thätigkeit in der Leitung vielfach hemmen, in Unschlag zu bringen sein. Besonders aber bei der Ristner'schen Theater leitung, welche im Frühling 1851 ihr Ende erreichte, wird man die Schwierigkeiten und Hemmnisse berücksichtigen müssen, welche gerade Ihm von vornherein entgegen standen, und die sich mit der Zeit noch vermehrten. Es ist auffallend, daß gerade den beiden Intendanten, welche nicht der Ravaliers Sphäre angehörten, mehr Opposition gemacht worden war, als den aristofratischen Leitern. Und doch war nicht nur Jifland der aus gezeichnetste Theaterchef, den Berlin gehabt, jondern auch der unermüdlichen Thätigkeit Küstner's hatte das Bublikum unge wöhnlich viele und große Aunstgenüsse zu danten gehabt. Freilich war der Unterschied zwischen ihm und Issland ein großer. Issland war ein Künstler und ein vornehmer Charafter, Küstner war eine profaische Natur und ein fleinlicher Rechenmeister; Affland

<sup>\*)</sup> Wie Küftner berichtet, wurde ihr das Opernhaus frei über laffen und hätte sie danach für 11 Borstellungen eine Summe von 15,400 Thalern bezogen.

war jelbitlos und hatte fiets mir das Wohl der Sache int Unge, ohne Rückficht auf seinen persönlichen Ruhm; Küstner hingegen war eitel und deshalb stets bemüht, seine Berdienste durch die Presse zur Anerkennung gebracht zu sehen. Aber troß seiner fortgesetzen Bemühungen in dieser Beziehung hatte er feine Gegner damit nur rückfichtslofer gemacht. Bei Jifland aina die Dyposition zum Theil von den Hoffreisen aus, zum Theil von einer mikgünstigen Litteraten-Coterie. Aber auch die Angriffe gegen Kuftner waren in ihrer Seftigkeit und Sart näckigfeit nicht begründet, und sie traten auch bei Magregeln hervor, die an sich durchaus gerechtsertigt waren, wie 3. B. bei ieinen nen ausgearbeiteten Theatergeieten 1845, welche nur durch die allzusehr ins kleinliche gehenden Bestimmungen bei den Mitaliedern Umvillen erregten und den Spott gegen ihn waffneten. Auch die Erhöhung der Eintrittspreise, welche Küftner 1847 einführte, wurde Anlaß zu Angriffen gegen ihn, und doch war diese Erhöhung bei den sehr gesteigerten Ausgaben und den veränderten Zeitverhältniffen eine Nothwendigkeit und um jo eher zu rechtfertigen, als Berlin im Bergleich mit den meisten großen Theatern immer noch niedrige Preise hatte. Wenn wir auf die mancherlei günstigen Resultate der Rüstnerichen Leitung blicken, jo muß man annehmen, daß die gegen ihn gerichteten Unariffe viel weniger durch seine Leistungen hervorgerusen wurden, als durch seine Persönlichfeit; dem er war nicht nur fein Ravalier, sondern — das Gegentheil davon, und er forderte dadurch am hänfigsten den Spott und üble Nachrede heraus. Bei Sofe kounte er durchaus kein Ansehen gewinnen, und seinen Gönner, den Fürsten Wittgenstein, der seit Jahren frank und völlig hinfällig war, hatte er ichon jo gut wie verloren. Manche gegen die Art der Rüftner'ichen Theaterleitung erhobenen Borwürfe mochten immerhin begründet sein. Aber trot seiner Schwächen hatte er sich nicht allein um das Theater seiner Beit, fondern auch um Schöpfungen von dauerndem Berthe große Verdienste erworben. Ihm verdanken vor Allem die dramatischen Antoren die Einführung der Tantième, welche er im Labre 1811 veranlagt hatte und wodurch die Bortheile des

dramatiichen Dichters wie des Komponisten erst in das richtige Verhältniß zu den Einnahmen des Theaters gebracht worden sind. Den Bühnen Cartel, durch welchen die meisten Theater sich gegenüber kontraktbriichigen Mitgliedern verbanden, hatte zwar der Intendant des Cloenburger Hoftheaters Herr v. (Vall angeregt, aber der unermüdlichen Thätigkeit Rüstner's ist es wesentlich zu danken, daß dieser Bühnenberein 1846 ins Leben kreten konnte.

Bei dem Abgange des Herrn v. Küstner, im Mai 1851, war die Ueberraschung in der Berliner Gesellschaft nicht gering, als es bekannt wurde, daß daß so wichtige wie schwierige Amt des Theater-Intendanten durch des Königs Willen einem Tssizier anwertraut worden sei, über dessen Besähigung man nichts erschren konnte, als daß er bei theatralischen Aussichrungen in Tssizierskreisen sich hervorgethan habe. An die Stelle eines so ersahrenen Mannes wie es Küstner war, sollte seht ein Gardelieutenant treten, welchem die Ersahrungen durchaus sehlen mußten. Niemals war wohl ein Berliner Theater Intendant gerade beim Beginn seiner Amtsthätigkeit mit solchem Wißtrauen empfangen und so heftig von der Tagespresse bekämpst worden, als es bei dem neuen Intendanten, Herrn v. Hülsen, der Fall war. Und noch niemals hat in Berlin ein Theater-Intendant so lange wie dieser auf seinem Bosten ausgedauert.

Eine zusammenhängende Darstellung dieser letten Periode des Theaters, in gleicher Weise wie in den früheren Abschnitten, soll hier nicht versucht werden; denn die Gegenwart, in der wir selbst noch Theilnehmer sind, macht eine Objektivität der Geschichtssichreibung kann möglich, und außerdem bedürsen die Leier sür die Beurtheilung der Gegenwart keines Führers, da sie selbst die bestehenden Verhältnisse kennen und zu beurtheilen vermögen. Es sollen deshalb aus dieser letzten Periode nur einige besonders bemerkenswerthe Veränderungen hervorgehoben werden und ein paar sich auschließende Verzeichnisse mögen wenigstens das statistische Waterial zu einer Vervollständigung dieser Geschichte bis auf unser Tage darbieten.

Das erfte neue Unternehmen der Hülfen ichen Intendang war im erften Sommer das langere Gaftspiel einer gangen Gesellschaft: der Rönigsberger Oper, welche durch gelungene Aufführungen älterer und fast vergessener Opern, namentlich Dittersdorf's, viel Anertemung fand. Dies Maffen gaftspiel hatte zunächst den Zweck, das Theater über die misliche Sommerszeit günstiger hinwegzuleiten, außerdem auch dem engagirten Sängerpersonal eine längere Zeit der Ruhe zu verichaffen. Für den folgenden Sommer - 1852 - hatte Roger es übernommen, das Bublifum für den ganzen Juli und August noch an das Theater zu fesseln, und im dritten Sommer hatte die wiederkehrende Königsberger Operngesellschaft nicht weniger als 38 Gastvorstellungen gegeben. Seit dem Bestehen des Röniglichen Theaters war bis zu dieser Zeit den ganzen Sommer hindurch gespielt worden. Da aber auch die Massengastspiele Fremder immer noch die Mitwirfung des heimischen Theaters erforderten, jo wurden jetzt zum ersten Male wenigstens theilweise Sommerferien eingeführt, indem Oper und Schauspiel beurlaubt wurden, während das Ballet weiter fort zu springen hatte. Die beiden epochemachenden Gaftspiele Dawison's (1855) und der Marie Seebach (1857) fielen zwar auch in die Som merszeit, fanden aber schon im Juni statt.

Endlich wurden die Sommerserien 1857 auf das gesammte Personal des Theaters ausgedehnt, so daß beide Häuser von Ende Juni dis Mitte August vollständig geschlossen wurden, und hat diese Einrichtung seitdem fortbestanden.

Während die mancherlei Verbesserungen im Hause selbst wie in der Verwaltung nur die vollste Anersenung verdienen, sind zwei gleichfalls unter Hülsen's Regiment getrossene neue Einrichtungen zu erwähnen, welche leider von viel größerem und nachtheiligerem Einfluß auf die kinstlerischen Wirkungen sind, als man im allgemeinen annimmt. Es sind dies: die Abschaffung der Musist im Schauspiel, sowohl vor Veginn der Vorstellung wie in den Zwischenpausen, und zweitens: die Einschrung des die einzelnen Seenen eines Attes tremenden Iwischenvorhangs. Der Mitwirfung der Musist im Schau

spiel ist in früherer Zeit vielleicht eine größere Ausdehnung als nöthig gestattet worden. Seit dem Bestehen des Berliner Theaters find die engagirten Rapellmeister — von Joh. Fr. Reichardt an. - wie auch andere Romponifien ftets thätig gewesen, die Eindrücke des Dramas durch speziell dafür fompo nirte Musif zu unterstützen, und wie sehr die Musif dies per mag, das ließe fich durch Anführung einiger flaffischen Beisviele leicht nachweisen. Und so wird auch eine bloße Einteitungs und Zwischenaft Minsit, gut gewählt und auftändig ausgeführt, ftets einen fördernden Ginfluß auf die Stimmung haben, weil feine andere Runft im Stande ist, so schnell und unmittelbar der Empfindung sich zu bemächtigen und zum Ernste wie zur Heiterfeit zu stimmen. Ist denn die dramatische Runft der Renzeit jo hoch gestiegen, daß sie deshalb jene Unterstützung durch die Musik entbehren kann? Schwerlich! Man behängt jetzt die dramatische Poesie und ihre scenische Darstellung mit jo viclem überflüffigen Zierrath, und gerade die Musik, die liebevollste Schwester der Poesie, ist aus dem Schauspielhause verbannt. Wenn jett auch das Bublifum — da es sich daran gewöhnt hat — den Mangel nicht mehr empfindet, so bleibt darum doch der nachtheilige Einfluß bei den Vorstellungen fort bestehen. Wenn die Abschaffung der Musik aus Sparsamkeits rücksichten geschehen ist, indem man auch mehr Plätze im In schauerraum dadurch gewonnen hat, so geschah die Einführung des die Scenen theilenden Zwischenvorhangs aus Urfachen der Beguemlichkeit, im Interesse der Regisseure und Theater meister. Benn man nun heute auch, bei unserer so komplizirt gewordenen scenischen Ginrichtung, auf den früheren Zustand nicht mehr zurückgehen kann, so sollte man doch die unermeklich schweren Rachtheile, welche eine fo graufame Scenentremung inmitten eines Aftes bewirft, wenigstens durch verbesserte Gin richtungen der Maschinenkunft zu mildern suchen. Der neuere dramatische Dichter wird freilich am besten thun, dem lebel dadurch auszuweichen, daß er einen Scenemvechsel mährend des Alftes überhaupt vermeidet.

Es fann nicht in Abrede gestellt werden, daß bei dem

Theater der neueren Zeit Bieles beffer ift, als es chemals war. Es ailt dies nicht nur hinfichtlich mancher seenischen Einrichtungen. von denen besonders die erst seit 1840 eingeführten geschlossenen Zimmerdeforationen (anftatt der früheren Zeitenfouliffen) in Betracht fommen, jondern auch aanz weifellos in dem jorafältiger geschulten Ensemble und manchen, die Natürlichkeit der Borgange mehr fördernden Grundfaten. Wenn uns dafür heute hervorragende Genies in der theatralischen Runft fehlen, jo fami dieje Thatjache noch nicht die allenthalben zu hörenden Mlagen über den gesunfenen Zustand des Theaters begründen. Das Vergangene und das Verlorene wird immer höher geschätzt, als das Gegenwärtige. And in Berlin, innerhalb des hier geschilderten Zeitraums, hatte man nach jedem Berlufte eines aronen Münitlers gemeint, dan die gute Zeit des Theaters vorüber sei. So war es nach dem Tode Fleck's, nach Jisland und nach der Bethmann, jo war es später nach Ludwig Devrient, Zendelmann und endlich nach dem Berlufte unferes trefflichen Döring. In der nachfolgenden llebersicht, die wir von den Perional Peränderungen unter Hillen's Intendang geben, wird man erfennen, daß auch während dieser letten Periode das Berliner Theater gablreiche hervorragende Rräfte im Schaufpiel wie in der Dver, und auch manche wirkliche fünftlerische Größen befeffen hat. Um Schluffe Diefes Berzeichniffes fteben unter den Berftorbenen die Ramen zweier fünftlerischer Perionlichfeiten, von denen die eine -- Fran Frieb Blumauer - in ihrem Jache eine unvergleichliche Rünftlerin war, während Berndal durch Talent und Bleif und durch treue, ernfte Singebung an seine Runft im Laufe der Zahre eine feste Stute unieres Echanipiels, im Luftiviel wie im ernften Drama, geworden war. Es ift ein eigener Zufall, daß diese beiden zulett Berftorbenen auch zu den ersten werthvollen Acquisitionen unter Hülsen's Intendang gehört haben.

Bei alledem können wir nicht behaupten, daß das Königliche Theater in letzter Zeit mit der, durch die großen Ereignisse der letzten zwanzig Jahre so sehr gewachsenen Bedeutung der preußischen Hauptstadt entsprechend sortgeschritten wäre. Auch die große Umwandelung, welche nach 1866 auch auf das prenßische Hoftheater sich erstreckt hat, seitdem außer den beiden Berliner Bühnen noch drei Hoftheater, Hannover, Nassel und Wiesbaden, muter der Centralleitung in Berlin stehen, hat uns keinen künstlerischen Gewinn gedracht. Welch ein großartiges Gebiet war dadurch der Berwaltung des Berliner Hoftheaters eröffnet worden; wie belebend hätte durch einen Wechselwerschr dieser fämntlichen preußischen Hofbühnen dies Berhältniß sich im Interesse der Kunst gestalten können! Es ist dies allerdings leichter gewünscht und gedacht, als ausgesührt, denn die Berwaltung ist durch jene Erweiterung ihres Gebietes eine so großeartige, so weit umfassende geworden, wie sie in ähnlicher Weise niemals und nirgends noch bestanden hat.

Wenn wir auf jenen Zeitpunkt vor hundert Jahren zurückblicken, und auf die geringfügige Subvention, welche dem Theater durch den König zu allererst und noch dis zu Jssland's Zeit zugewendet wurde, und wenn wir dagegen in Betracht ziehen, daß von Jssland dis zu Küstner der etatsmäßige Zuschuß bereits auf 150,000 Thaler gestiegen war, so wird man danach, mit Rücksicht auf die ins Unsimmige gesteigerten Gagen, ermessen können, welche Höhe gegenwärtig der Etat und der dassür erforderliche Königliche Zuschuß, besonders mit Einschluß der drei anderen preußischen Hoftheater, erreicht hat.

Die größten Vortheile in der Umwandelung unserer Theaterverhältnisse sind jedenfalls dem Schauspieler und Sänger betresse seines materiellen Wohlergehens zu Theil geworden. Zu den enormen Gagen, welche die nur einigermaßen namhasten Mitz glieder des Hoftheaters beziehen, ist jene Institution gekommen, welche sämmtlichen deutschen Schauspielern, also auch den minder günstig gestellten, zu Gute kommt. Es ist die groß artige Verbindung der Vähnenangehörigen zu einem ihre Zukunst sichernden Genossenschafts Verein. Das Verdienst der ersten Gründung eines solchen Vereins hat sich Louis Schneider erworden, der bereits im Jahre 1857 die Alterversorgungs Unstalt unter dem Namen "Persederantia" ins Leben gerusen hatte. Diese Schöpfung war in Folge von Spaltungen unter den Theilnehmern nach einigen Jahren eingegangen, aber fie eritand nach 1870 aufs neue als "Genoffenichaft der Bühnen angehörigen", deren Zwecke: erstens Unterstützung hülfsbedürftiger Mitglieder, zweitens Gewährung zinsfreier Darlehne und endlich Penfionirung bei eintretender Anvalidität, wie auch Zuwendung von Pensionen an Wittwen und Waisen Bühnenangehöriger find. Im Jahre 1880 ift auch der Perseverantia Fond von 68,000 Mart diesem neuen Berbande zugewiesen worden. Welche anschnliche Mittel durch die große Bahl der Genoffenschafts Mitalieder, wie durch Bermächtniffe, Theatervorstellungen u. f. w. dieser Berein erworben hat, erweist die Thatsache, daß bereits über 100,000 Mark jährlich an Benfionen und Renten gezahlt werden fönnen. Es gehört zu den größten Verdiensten des Herrn v. Hülsen, daß er durch seine Umsicht und Thätigkeit und durch das Unsehen seiner Person zur Befestigung und Fortbildung dieser Genoffenschaft sehr wesentlich beigetragen hat.

Noch während das vorliegende Buch, welches mit den nachfolgenden Berzeichnissen abgeschlossen wird, in der Presse war, hat die Intendang v. Hilfen mit dem am 30. Geptember erfolgten Tode des Chefs geendigt. Wenn auch hier durch die Möglichkeit einer objektiven Darstellung der Leistungen des Berstorbenen erhöht worden ist, jo wird dennoch damit das vorliegende Buch in dieser Beziehung feine Nenderung erfahren fönnen. Die Tagespresse hat nach dem Tode Gulsen's, wie es ja in der Natur der Sache liegt, alles Gute, was über ihn gejagt werden konnte, ausgesprochen. Aber auch Diejenigen, welche bei dem Tode des in seinem Leben oft scharf angegriffenen Leiters unferer Möniglichen Schaufpiele nur feine edeln Gigenichaften und Verdienste hervorheben durften, werden mit mir darin übereinstimmen, daß in vieler Hinsicht eine durchgreifende Berbefferung der Berhältniffe äußerft wünschenswerth ift. Auch ich erfenne seinen Gerechtigfeitssinn und ehrlichen Willen, seine vornehme Gesimming und unermüdliche Thätigkeit an. Aber

um das Sinte zu schaffen, dazu gehört auch die Erfenntniff für das Richtige, und die Araft, es durchzuführen. Was die unifter hafte Ordnung der Berhältniffe, die Bornehmheit in der Berwaltung wie in der äußeren Erscheimung des Hoftheaters betrifft. io verdient Herr v. Hülsen vollkommen das große Lob, das ihm gespendet worden ift. Was den einen Bunft, seine große Bilicht trene anlanat, mit der er bis zu seinem Ende seines Unites aemaltet hat, so hat gerade diese anerkannte Ingend auch ihre bedenkliche Seite gezeigt; denn die Müdigfeit des Leiters mar gerade in letter Zeit auch in der fünstlerischen Thätigfeit des Institutes allzu fühlbar geworden. Ich werde dem redlichen und pflichttreuen Theaterleufer jest nicht mehr wehe thun, wenn ich jage: er habe bis zur Erschöpfung seiner Arafte auf feinem Loften ausgehalten. Auch seine wohlwollende Gesimming ift oft zur Echwäche geworden, denn seine Rachgiebigkeit den unberechtigten Wünschen Einzelner gegenüber hat oft empfindliche Nachtheile für das Ganze zur Folge gehabt.

Mit der Intendanz Hülsen schließt die hundertjährige Periode des Berliner Hoftheaters. Die großen Traditionen besselben werden auch sernerhin, selbst unter mißlichen Bershältnissen, so mächtig bleiben, daß sie das lebhafte Intersserenchfertigen, welches das Publikum an diesem Institute ninmt. Zum neuen Generalintendanten ist in dem Grasen Hochberg ein Mann berusen worden, welchem das Bertrauen des Publikums entgegenkommt. Möge er die Traditionen auch in dem vielen Guten ehren, was unter seinem Vorgänger geschaffen ist. Aber Graf Hochberg ist ein Mann, der sein Leben im idealsten Sime der Kunst gewidmet hat, und wir dürsen danach hossen, daß unter seiner Leitung die Königlichen Bühnen nicht nur der alltäglichen Theaterpraxis überlassen bleiben, sondern durch das Walten eines seineren Kunstverständnisses der Vedeutung der preußischen Hauptstadt entsprechen werden.



## Personal-Veränderungen

während der v. Gülfen'ichen Intendang. \*)

- 1851. Abgegangen: Sänger Kraus, Frl. Bilatta. Penfionirt: Sänger Bötticher, Hischer und Frl. Marx. Gestorben: Amalie Wolff, bereits seit 1844 pensionirt.
- 1852. Engagirt: Lina fuhr, Auguste Arens. Gestorben: Bertha Thomas, erst seit 1849 sim Berliner Engagement. † Ernst Naupach, der fruchtbarste dramatische Dichter des Berliner Hoftheaters.)
- 1853. Engagirt: Regisseur Düringer, Fran Fried-Blumauer, Sänger Tüffte, Salomon, Niemann (dessen erstes Engagement). Abgegangen: Emil Franz (nach Wien). Gestorben: Gottl. Chr. Weiß, seit 1828 am Agl. Theater.
- 1854. Engagirt: Berndal, Frl. Banini. Abgegangen: Sänger Niemann (nach Hannober.)
- 1855. Engagirt: Carlowa, Porth. Abgegangen: Frl. Banini, Sänger Duffte.
- 1856. Engagirt: Sänger Fride. Pensionirt: Erüsemann, Rott, Stawinsky. Gestorben: Heinrich Blume (seit 1848 pensionirt), Edwina Viereck (seit 1846 engagirt).
- 1857. Engagirt: Kaiser; Regisseure Wolf und Wagner, Frl. Döllinger; Sänger Krüger und Frl. Wippern. Pensionirt: Ed. Krüger, Sänger Mantius. Gestorben: Karl Waner (seit 1850 pensionirt).
- 1859. Engagirt: Frau Kierichner; die Sanger Ben, Woworsty, Leonore De Ahna.
- 1860. Pensionirt: Lina Fuhr. Abgegangen: Porth. Genorben: Hofrath Teichmann, seit Brühl in der Intensonntur.

<sup>4)</sup> In obigen Berzeichnis find bie gang unbebeutenben Mitglieber nicht aufgeführt. Bon ben hervorragenoften Mitgliebern find nur bie neu engagirten burch ben Druck bestonders hervorgehoben.

1861. Engagirt: Braunhofer, Frl. Pellet; Sängerin Lucca; in der Intendantur: Dr. T. Ullrich. Benfionirt: Sänger Zichiesche, Fran Herrenburg-Tucceck.

Sentrontiti. Sanger Janelane, Gran Herrenburg Luczea.

1862. Engagirt: Frl. Bergmann; Zänger Ferenczy und Robinson. Benzionirt: Frau Formes; Zängerinnen Jachmann Wagner, und Louise Köster (trat noch wiederholt als Gast auf). Gestorben: Frau Klara Liedtste (ehengal. Hoppe).

1863. Engagirt: Frau Jachmann - Wagner (fürs Schaufviel); Dehnicke.

Gestorben: 3da Pellet (erst seit 1861 engagirt).

1864. Engagirt: Frl. Erhardt, Frl. Busca. Penfionirt: Hendrichs; Sänger Formes und Pfister. Gestorben: (v. Küstner, ehemal. Intendant des Hoftheaters), (Meherbeer, Generalmusikbirektor).

1865. Engagirt: Regissenr Hein; Dahn und Friedmann. Abgegangen: Opernregissenr Wagner. Pensionirt: Gern, Frau Birchpfeisser, Frau Werner. Gestorben: Auguste Crelinger, seit 1812 am Agl. Theater, seit 1862 als "Chrenmitglied." Sängerin Leonore De Alhna, erst feit 1860 engagirt.

1866. Engagirt: Frl. Keğler; Sänger Niemann (vom nächsten Jahre ab mur "als Gast)." Albäegangen: Sängerinnen Orgeni und Blume-Santer. Pensionirt: Hr. b. Laballade. Gestorben: Stawinsth (seit 1828 in Berlin als Schausspieler und Regisseur)

1867. Engagirt: Sängerin Fran Blume; Bachtel "als Gaft." Gestorben: Braunhofer, Franz Grua (seit 1833 engagirt).

1868. Engagirt: Robert; Regisseur v. Strang; Frl. Mariot; Sängerinnen Brandt und Fr. v. Voggenhuber. Gestorben: Charlotte Birch-Pfeisser (seit 1844 am Hoftheater), Frau v. Lavallade (1830 als Hulda Erck engagirt),

1869. Engagirt: Bünzer, Fr. Haafe; Kapellmeister Eckert; Sangerinnen Mallinger, Groffi und v. Aften. Ubgegangen: Schauspieler und Regisseur Kaiser. Pensionirt: Die Kapellmeister Taubert und Dorn. Gestorben: Gern (seit 1865 vensionirt).

1870. Engagirt: Ernft Krause, Operndirektor Ernst; Zängerin Lilli Lehmann.

Abgegangen: Fr. Haase und v. Strants (beide nach Leipzig); Frau ktierschner (verheirathete sich), Frl. Mariot, Banmeister.

Pensionirt: Sänger Arause.

Gestorben: Chemal. Opernfänger Bader, seit 1845 pensionirt, Düringer, seit 1863 artist. Direktor des Schauspiels.

- 1871. Engagirt: Oberländer, Kahle, Klara Meyer; Sänger Th. Formes, Schleich, Gudehus, Schlosser. Ubgegangen: Friedmann, Frl. Busca, Sängerin v. Aften. Penfionirt: Sängerin Fran Harriers-Wippern. (Gestorben: Hendrichs, bereits 1864 abgegangen), Fran Werner, Sänger Krüger.
- 1872. Engagirt: Maxim. Ludwig; Sänger Krolop, Schott, Sachse. Abgegangen: Frau Lucca, Sänger Schlosser. Penjionirt: Frau Jachmann-Wagner; Desjoir.
- 1873. Engagirt: Deck, Frl. Stollberg, Hugo Müller; Sänger Oberhaufer, Diener, Fr. Mallinger, Frl. Lammert. Abgegangen: Dahn, Robert, Sänger Formes.
- 1874. Engagirt: Vollmer; Sängerin Kupfer-Berger. Abgegangen: Wünzer; Sänger Diener. Geftorben: Ludwig Deffoir; Theodor Formes; Mantius (1857 penfionirt).
- 1875. Engagirt: Frau Niemann "als Gast"; Sänger Ernft; Tänzerin Abele Granhow. Abgegangen: Operndirektor Ernst, Sänger Schott.
- 1876. Engagirt: Urban, Klein, Link, Fran E. Hage, Frl. Abich; Operndirektor v. Strank. Abgegangen: H. Müller. Gestorben: Moris Rott (seit 1856 pensionirt), Zschiesche (seit 1829 am Kgl. Theater und 1861 pensionirt).
- 1877. Abgegangen: Fran Haafe. Gestorben: Abele Grantow.
- 1878. Engagirt: Frl. Haverlandt. Abgegangen: Sängerinnen Sachje-Hofmeister, Grofsi. Pensionirt: Frau Erhardt; Schauspieldirektor Hein. Gestorben: Theodor Döring (seit 1845 in Verlin engagirt, hatte 1875 sein 50 jähriges Münstler-Jubiläum geseiert), Georg Hitl.
- 1879. Engagirt: Hellmuth-Bräm, Drach, Frl. Mariot; Sängerinnen Cagliana; Tänzerin Dell' Era. Gestorben: Kapellmeister K. Edert; Sänger Bost.
- 1880. Engagirt: Müller, Frl. Barfany, Frl. Conrad. Abgegangen: Klein.
- 1881. Engagirt: Hr. Keßler, Frl. Schwart; Sängerin Driese. Abgegangen: Urban, Sänger Schleich. Gestorben: Sänger Krause (seit 1870 pensionirt).
- 1882. Engagirt: Hr. Conrad, Johannes, Frl. Lorenz; Sänger Rothmühl, Frl. Beeth, Fr. Luger, Fr. Sachse Hofmeister. Abgegangen: Drach, Sängerin Brandt. Penfionirt: Sängerin Mallinger.

1883. Engagirt: Plaichte, Ganger Lieban. Frau Reicher-Kindermann ftarb vor Antritt ihres Engagements),

Abgegangen: Gängerin Luger.

Gestorben: Leopoldine Tuczeck = Herrenburg (seit 1861 penfionirt).

1884. Engagirt: Nesper, Franz, Frl. v. Haufen; Zänger Ralifch, Biberti, Frl. Leifinger, v. Chilann, Soffmann. Abgegangen: Sänger Müller, Frl. Driefe.

1885. Engagirt: Müller-Hanno, Weiße, Frl. Groß; Zängerin Menard. Geftorben: Guftav Berndal (feit 1854 am Agl. Theater).

1886. Engagirt: Sauer, Frl. Anders, Frl. Odilon. Abgegangen: Weiße; Sängerin E. Lehmann. Penjionirt: Sänger Fricke.

(Seitorben: Fran Frieb Blumaner (jeit 1853 am Ral. Theater). General-Intendant Botho v. Bulfen.

# Schansviel- und Overn-Novitäten

aus der Zeit der v. Sülfen'ichen Intendang.\*)

#### I. 25mm 1851—1860.

Peulsche Schau- und Eufspiele. (3-5 attige). Bon J. Bacher: Aus dem Leben (57). Banernfeld: Ter fategorische Imperativ (51); Mrifen (53). Benedix: Der Liebesbrief (51); Das Lügen (52); Mathilde (53); Ein Luftspiel (53); Die Schuldbewußten (58). Birch-Pfeiffer: Wie man Häuser baut (51); Rose und Röschen (53); Die Waise von Lonvood (53); Ein Ring (55); Die Lady v. Worsth-Hall (56); Die Grille (56); Jifland, Zeitbild (58); Fränlein Höckerchen (58); Ein Kind des Glücks (66). Brachvogel: Narziß (56); Adalbert vom Babanberge (56); Mondecaus (58); Der Uiurpator (60). Bel. Dahn: Berftridt und geloft (57). Telomann: Die Edidfals briider (51). G. Frentag: Die Journalissen (57). Rud. Genée: Das Bunder (54). Rob. Giesete: Johannes Nathenow (54). A. (Voier: Better Ravul (53). (Vottschaft!: Die Diplomaten (56). Griepenkerl: Zdeal und Welt (54); Auf der hohen Rast (59). 5. Grimm: Demetrins (54). Buttow: Ella Roje (56); Lorbeer und Myrthe (56). Hadlander: Magnetische Auren (53); Bur Ruhe seigen (56). Halm: Der Fechter von Ravenna (54). Hersch: Unne Liefe (58). Henje: Die Zabinerinnen (60); Elijabeth Char-

<sup>\*)</sup> Die eingeklammerte Babl binter ben Ramen ber nach ben Autoren geordneten Stude bezeichnet bie erfte Hufführung mit abgefürzter Jahresgahl.

lotte (60). Holtei: Jung oder alt (55). Karl Hugo: Des Hauses Chre (59). Jerrmann: Spbilla (54). W. Jordan: Die Wittwe des Ugis (59). Kette: König Zaul (57). Klein: Maria (59). Rübne: Demetring (58). Rurnit: Gin Mann (53). Laube: Graf Gffer (56); Cato von Gifen (58). Lederer: Bausliche Wirren (52). v. Lepel: Rönig Herodes (58). D. Ludwig: Die Maffabäer (53). Ed. Mauthner: Das Preisluftspiel (51). A. Meigner: Reginald Urmitrong (52). B. v. Menern: Beinr. v. Schwerin (58). M. Menr: Herzog Albrecht (52). Mofenthal: Der Sommendhof (54); Der Goldschmied von Illm (56). Carol. v. Pawtoff: Eine übereilte Che (60). v. Putlit: Das Testament des großen Kurfürsten (58); Don Juan d'Auftria (60). v. Redwig: Philippine Welser (59); Der Zunftmeister von Nürnberg (60). M. Ring: Uniere Freunde (59). M. Ring und Bürckner: Alle spekuliren (51). E. Ritter: Caroline Reuber (53). Elife Echmidt: Macchiavell (53). Tem= pelten: Mintemnestra (56). Uhland: Herzog Ernst von Schwaben 153). F. Walther: Die Amerikanerin (51); Form und Gehalt (54). Pauline Werner: Die Grundjätse (51). C. L. Werther: Sujanna und Daniel (53). Wilhelmi: Gine schwester (53). 21. v. Winterfeld (Aldolphi): Der Wintelschreiber (60).

zweiaktige Stude: von Baumann 1, Beibel 1. Ginaktige: von Benedix 3, Birch-Pfeiffer 2 und je 1 von: Bernhard, Berting, Bauernfeld, Gubit, L'Egru, Lorm, Jtenplis, Mand, Moser, Nicsbaur, Prechtler, Schlesinger, Wilhelmi, Hadlander.

Mus dem Frangofischen: 9 große Stude von Barrière, Du: mas, Feuillet, Girardin, Sandeau, Scribe (2), Scribe und Legouve, Uchard; und 8 einaktige.

Bon älteren flaffifden Stüden famen nen gur Aufführung: Bon Calderon Dame Robotd; Der Maler feiner Schmad; von Chateipeare Die Wideripanitige (bearbeitet von Deinhardstein),

Cymbeline (bearbeitet von Dohm).

Opern. Bon Dorn: Der Edioffe von Baris (52), Die Ribelungen (54), Gin Tag in Nußland (56); Flotow: Indra (53), Rübezahl (54); Gläser: Des Adlers Horst (55); Gumbert (1 Aft): Die Runft geliebt zu werden (52); Dendelsfohn (1 Aft): Die Heimtehr aus der Fremde (51); v. Redern: Christine (60); (6), Schmidt: Weibertreue (60); Taubert: Joggeli (53), Macbeth (57); Truhn (1 Aft): Cleopatra (53); N. Wagner: Tanuhäuser (56), Lohengrin (59). Herzog Ernst z. S.: Casilda (51). Ferner von Anber: Die Ballnacht (59), Thomas (2 Afte): Der Radi (57), Berdi: Der Tronbadour (57), Hernani (59), Der Massenball (61).

## II. Bon 1861—1870.

Größere Schau- und Luffpiele. Bon Rod. Unfdut: 30: hanna (Bray (61). Bauernfeld: Moderne Jugend (70); Landfrieden (70). Benedir: Der Störenfried (61); Die Fremden (62); Sam= melwuth (63); (Begenüber (63); Die zärtlichen Berwandten (66); Die Epigramme (66); Zwijdenträgerei (67); Afchenbrödel (67);

Melegirte Studenten (68). Birch=Pfeiffer: Der Goldbauer (61); Rönigin Bell (64); In der Heimath (65); Revande (66.; Die Frau in Weiß (66); Das Testament eines Sonderlings (67); Wer ift fie? 1681. Brachvoget: Pringeffin Montpenfier (65); Die Harfenschule (69). Ludw. Edardt: Sofrates (62). Frentag: Die Fabier (61). Frohberg (Nami): Der Hollandgänger (68); Zeeleute (69). Fürbringer: Das Haus Eberhard (62). Geibel: Zophonisbe (69). Rud, Genée: Bor den Kanonen (68); Schleicher und Genoffen (69). (Pring Georg): Catharina Boifin (69). D. Girndt: 2). 1. (65); Und (66); Politische Grundsätze (68); Etrafrecht (70). Unistom: Der Rönigslieutenant (69). Hackländer: Marionetten 67. Hebbel: Die Ribelungen (62); Demetrius (69). C. Heigel: Marfa (62). Henje: Colberg (65); Hans Lange (64); Marie Moroni 66); Chre um Chre (69). Urn. Dirich: Der Familiendiplomat (61). Hopfen: In der Mart (70). Georg Horn: Unterm Reichstammergericht (61); Was die Welt regiert (66); Mademoiselle Bertin (68). Höster: Hermann der Cheruster (62); Der große Kurfürst (65). Lessing: Der Misogyn (66). Alle. Lindner: Brutus und Collatinus (67). v. Meyern: Die Ravaliere (69). Mosen: Herzog Bernhard (66). Mosenthal: Die deutschen Mo-mödianten (64); Pietra (64); Jabella Orsini (62). Moser und Zarücking: Die Rovizen (62). Hugo Müller: Zwei Brüber (68); Ter Diplomat der alten Schule (69). v. Putlik: Wilhelm von Tranien (62); Waldemar (63); Um die Krone (65); Spielt nicht mit dem Teuer (66); But giebt Muth (69). J. Rosen: Die Kom= promittirten (64); Hohe Politit (65); Rullen (66); Kanonenfutter (68); Des Rächsten Hausfran (69); Ein Engel (70). Rognette: Der demijde Festalender (65). Echtemm: Rogelane (66). Spiels hagen: Hans und Grete (70). Tempelten: Daheim (61). Weiten: Edda (65). Wichert: Der Narr des Glücks (70). Wilbrandt: Der Graf v. Hammerstein (70).

Herner: 4 zweiaktige Stüde von: P. Werner, Schlefinger, H. Wüller und Mannkopf; und 38 einaktige, darunter 4 von Putlik, I von Benedix, I von Schlefinger, 2 von Rud. Hahn, je 1 von Girndt, Wichert, Wilbrandt, Heigel, v. Schlägel, Anguit-

john, Wehl, Moser, Frohberg 2c.

Mus dem Grangösischen erschienen 6 größere Stude, von

Scribe, Feuillet, Beaumarchais 2c. und 13 einattige.

Operu. Bon J. Bott: Actäa (62); Langert: Die Fabier (68); G. Schmidt: La Réole (63); Bernh. Icholz: Zietenhujaren (70); Benedict: Die Rose von Erin (64); Meherbeer: Die Afrikanerin (65); N. Bagner: Die Meisteringer (70); Bürst: Der Stern von Turan (64); Gounod: Margarethe (63); Romeo und Julie (69); Thomas: Mignon (69). Cagnioni: Don Buce falo (67).

### III. Von 1871—1880.

Größere Schau- und Luftfpiefe. Bon Birch Pfeiffer: Auf dem Cherhof (72). Brachvogel: Alte Schweden (74). (5. Bürger

j. Lubliner). Conrad (1 Aft): Eleopatra (71). Dahn: Deutsche Treue 76), Die Staatskunst der Frauen (77). Ectstein: Der Besimmit (77). Geibel: Brunhild (72). Girndt: Touristen (76). Gottichall: Katharine Howard (72); Herzog Bernhard (73); Pitt und For (74). Grillparzer: Des Meeres und der Liebe Bellen (74); Ter Traum ein Leben (78). Groffe: Tiberius (78). Gutfow: Der Gefangene von Met (71). Hadenthal: Eine Che von heut (79). Hebbel: Berodes und Marianne (74). 28. v. Hillern: Die Augen der Liebe (76). 28. Jordan: Durchs Chr (78). D. Ludwig: Der Erbförster (79). Rette: Carolina Brocchi (76). Rober stein: Erich XIV. (71); Um Nancy (73). Aruse: Die Gräfin (71); Wullemweber (72); Marino Faliero (76). B. Lindau: Maria und Magdalena (72); Diana (73); Gin Erfolg (74); Tante Therefe (75); Johannistrieb (78); Gräfin Lea (80); Berjchämte Arbeit (80). Lubliner: Die Modelle des Sheridan (75); Der Frauenadvokat (75); Gabriele (78); Frau ohne Geift (79); Auf der Brautfahrt (80). Mojenthal: Die Sirene (74). v. Mojer: Das Stiftungsfest (71); Der Glephant (78); Der Bibliothefar (80). v. Mon: Gin deutscher Standesherr (80). v. Butlit: Dr. Raimond (73); Rolf Berndt (79). M. Ring: In Charlottensburg (74). Rognette: Der Feind im Hause (75). Rosen: Schwere Zeiten (74); Citronen (75). Echolz: Gine moderne Million (71). Spielhagen: Liebe für Liebe (75). Stägemann: Die Namensvettern (77). Wartenburg: Die Schauspieler des Raisers (78). Weilen: Der neue Achilles (72). Bichert: Gin Schritt vom Wege (72); Die Realisten (74); Die Frau für die Welt (75); Der Freund des Fürsten (79); Der Zecretair (80). p. Binterfeld: Der Hauptmann von Rapernaum (75); Guter Name (77). Zell: Die Büste (78).

Klaffische und andere ältere Stücke: Shakespeare's Timon von Athen, bearbeitet von Lindner (71); Antonius und Cleopatra, bearbeitet von Leo (71); Heinrich V. und Heinrich VI., bearbeitet von Dechelhäuser (73). Sophocles' Dedipus, übersetzt von Wilbrandt (73). Heist's Herrmannschlacht, bearbeitet von Mud. Genée (75); Penthesilea, bearbeitet von Mosenthal (76). Ferner: Delenschläger's Correggio, in 2 Aten, bearbeitet von M. Meyr (78). Byron's Manfred (77). Massinger's Herzog von Mailand, bearbeitet von Deeth (79). Kaimund's Verschwender

(74) und Bauer als Millionär (76).

4 zweiaktige Stücke von: Schlesinger, Kohlenegg u. A., und 44 einaktige: von Auerbach 2, Busch 2, Hedwig Dohm 3, Gensichen 2, Moser 4, Putlik 3, Binter 2, Lindau 2, und je 1 von Bauernfeld, Baudissin, Friedmann, Genée, Grünstein, Günther, Ring, Wilbrandt, Winterseld, Marbach 2c.

Mus dem Frangösischen, Polnischen und Dänischen 7 größere

und 5 fleinere.

Horm. Bon Hopffer: Frithjof (71), Barbarojfa (71); M. Bruch: Hormione (72); Taubert: Cejario (74); Nadecke, in 1 Altt: Die Möntguter (74); Bürft: Ainfohl (75), Die Officiere der Kaiferin (78); Brüll: Das goldene Kreuz (75), Der Landfriede (77); Götz:

Der Widerspensingen Zähmung (76); Kretschmer: Die Follunger; Rubinstein: Die Makkabäer (75), Feramors (79), Nero (80); Schumann: Genoveva (77); Abert: Ekkhart (78); R. Wagner: Triftan und Jjolde (76); Hofmann: Armin (78); Goldmarck: Die Königin von Saba (79); Reßler: Der Rattenfänger von Hameln (80); Thomas: Hamlet (73); Delibes: Der König hat's gesagt (77); Bizet: Carmen (80).

#### IV. Von 1881—1886.

Größere **Schan- und Luftspiele.** Bon Boden stedt: Merander in Corinth (83). Clement: Die vier Temperamente (85). Dahn: Islander in Corinth (83). Clement: Die wier Temperamente (85). Dahn: Islander in Corinth (82). Genfichen: Die Märchentante (81); Fran Aspasia (83). E. Grua: Die weiße und die rothe Kose (81); E. Günther: Der Leibarzt (81); Der neue Stiftsarzt (83). Herrig: Conradin (84). Heyse: Das Kecht des Stärtern (84); Alltbiades (85). W. v. Hiltern: Die Geier-Walln (81). Hoher: Trug in Trene (85). Alapp: Fräulein Commerzienrath (82); Kosenkranz und Güldenstern (84). Lubliner: Gold und Gisen (81); Aus der Größstadt (83); Die Mitbürger (84). v. Moser: Glück dei Frauen (83). v. Putlit: Die Zdealisten (81). Kheinisch: Die Fraude (83). V. Futlit: Die Zdealisten (81). Kheinisch: Die Fraude (84). Siegert: Khemmestra (83). Stahl: Tilli (85). Voß: Der Mohr des Czaren (84); Treu dem Herrn (86). Weimar: Magdalena (81). Größn Wickenburg: Das Dosument (82). Wilbrandt: Kriemhild (82); Assable (84). Wilbenbruch: Harold (82); Opfer um Opfer (82); Die Karolinger (83); Christoph Marlon (84).

9 einaftige Stude von: Bergen, Dunkland, Engelhardt, Ernft,

Geibel, Genée, Genfichen, Lohmeier, Mofer.

Aus fremden Sprachen (größere Stücke), von: Graf Fredro (poln.): Der Mentor (82); Hedberg (fchwed.): Strohhalm (82);

Erdmann=Chatrian (französ.): Die Rangau (83).

Von klassischen Stücken neu: Shakespeare's Wintermärchen (86). Opern. Bon leberlée: König Otto's Brautsahrt (81); Meyersbeer: Dinorah (81); v. Perfall: Kaimondin (82); Klughardt: Gudrum (83); Portsing: Undine (83); Franck: Herden (84); Vromfart (in 1 Aft): Fery und Bäteln (84); Refiler: Trompeter von Säcfingen (85); R. Wagner: Walküre (84), Siegfried (85); Poise (in 1 Aft): Tomy's Schah (85); Joncières: Johann von Lothringen (86). — Ferner von (Vluck: Der betrogene kadi (82) und von Franz Schubert: Alfons und Cfrella (82).









# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PN 2656 B42K65 1886 c.1 ROBA

